











# Gesangbuch

für die

schweizerische und dentsche **M**ission

ber

Kirche Zesu Christi

ber

Beiligen der letten Tage.

Dritte Auflage.

Bern.

Druck von Lang & Comp. 1875.



#### Widmung.

Wenn Prüfung öfters bünkte uns zu lange, Der hoffnungsstern im Dunkel sich verlor — Dann bei bes Liebes seelenvollem Klange Erhob das herz zum himmel sich empor.

Karl G. Mäser.



## Borwort zur dritten Auflage.

Diese Auflage ist wesentlich dieselbe, wie die vorhergehende. Sechszehn neue Lieder sind am Ende der zweiten Auflage hinzugefügt, doch ist das Numeriren der Lieder der frühern Aufslage unverändert geblieben.

Um den Aeltesten aus Zion eine Anleitung zu geben, so sind die Sylbenmaße und die, unserem amerikanischen Gesangbuche entsprechenden, Melodien einer Anzahl von Liedern, in dieser Auslage beigefügt worden.

Diese Herausgabe besteht aus tausend Exemplaren und hoffen wir, daß der Segen des Herrn dieses Werkchen begleiten und zur Aufmunterung und Stärkung der Heiligen, im Glauben des ewigen Evangeliums, dienlich sein möge.

Bern, Postgasse 33, den 1. Juni 1875.

Johannes 11. Studi.



## Inhaltsübersicht.

| Nr.      |                            |     |      |      |   | Geite.    |
|----------|----------------------------|-----|------|------|---|-----------|
| 1-10.    | Gigenschaften Gottes .     |     |      |      |   | 1-18      |
| 11-19.   | Leben und Genbung Jef      | u   | (Th  | rist |   | 18-31     |
| 20-25.   | Lieder über den heiligen   | (3) | eiſŧ | . '  |   | 32 - 39   |
| 26 - 36. | Das Reich Gottes           |     |      |      |   | 39 - 57   |
| 37 - 40. | Tauflieder                 |     |      |      |   | 57 - 61   |
|          |                            |     |      |      |   | 61 - 65   |
|          | Die letzte Zeit            |     |      |      |   | 65 - 75   |
|          | Zionslieder                |     |      |      |   | 76 - 87   |
|          | Ewiges Leben               |     |      |      |   | 87 - 97   |
| 66 - 69. | Priefterschaftslieder      |     |      |      |   | 97 - 102  |
| 70 - 75. | Das Bolt ber Beiligen .    |     |      |      |   | 102-110   |
|          | Gottvertrauen              |     |      |      |   | 110 - 125 |
|          | Reu= und Buglieder         |     |      |      |   | 125-134   |
| 90 - 96. | Pflichten gegen uns felbft | u.  | Nn   | ber  | e | 135-145   |
|          | Familienverhältniffe       |     |      |      |   | 146-149   |
|          | Jahreszeiten               |     |      |      |   | 150 - 155 |
| 03, 104. | Tageszeiten                |     |      |      |   | 155-160   |
| 05-111.  | Lob- und Preisgefänge .    |     |      |      |   | 160-169   |
| 12-114.  | Glaubenslieder             |     |      |      |   | 169-173   |
|          | Schlufgefänge              |     |      |      |   | 173-176   |
| 18-133.  | Berichiedene Gegenstände   |     |      |      |   | 176-197   |

# Register.

Lieber, hinter benen bie Quellen nicht bezeichnet finb, find von ber erften Auflage beibehalten.

| R <sub>0</sub>                                                    |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                   | Nr. |
| Ach, wann werd' ich von ber Gunde                                 | 86  |
| Ach, was klagt ihr boch so fehr. E. Schönfeld .                   | 132 |
| Alles Leben strömt aus bir                                        | 83  |
| Auf, Bruder, auf, lagt Jubellieber. R. G. Dafer                   | 55  |
| Auf, Christen, dieser Tag sei                                     | 22  |
| Auferstehn, ja, auferstehn wirft bu. Klopftod                     | 64  |
| Auf ging ber em'gen Wahrheit Licht. R. G. Mafer                   | 75  |
| Auf, o Seele, werde munter. Thurg. Gefangbuch                     | 104 |
| Befiehl bu beine Wege. Paul Gerhard                               | 77  |
| Bruber, reicht die Sand jum Bunde                                 |     |
| , , & 0                                                           |     |
| Dein Bolf, ach, segne Herr. R. G. Maser                           | 70  |
| Denke bir den Lauf der Welten. Joh. huber                         | 129 |
| Dent' nicht, wenn bu tommest nach Bion. R. G. M.                  |     |
| Der du uns als Bater liebest                                      | 21  |
| Der Geift aus ben Soben gleich Feuer und Flam-                    | ٠.  |
| men. R. G. Mäser                                                  | 24  |
| Der herr bricht ein um Mitternacht                                | 45  |
| Der herr mein hirt                                                | 106 |
| Der Monben manche find dahingeschwunden.                          |     |
| Joh. huber<br>Der Morgen bricht, bie Schatten flieh'n. Joh. huber | 125 |
| Der Morgen bricht, die Schatten flieh'n. Joh. Huber               | 119 |
| Der Wollust Reiz zu widerstreben                                  | 92  |
| Des herren Majestät sci ewig                                      | 1   |
|                                                                   |     |

|                                                                                                                       |            |    | otr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------|
| Dich will ich, o Jehovah, loben                                                                                       |            |    | 107  |
| Die ihr ben herrn treu liebt. J. J. Walser                                                                            |            |    | 71   |
| Dies ift ber Tag, ben Gott gemacht. Burch. Gie                                                                        | ıĥď        | í. | 13   |
| Die Zeit ist noch furz und es nahet die Stu                                                                           |            |    | 10   |
| a de mater                                                                                                            | 110        | ٠. | 68   |
| K. G. Mäser                                                                                                           | ٠          | ٠  |      |
| Wir jei mein ganzes Leven                                                                                             | •          | •  | 96   |
| Du selbst verordnetest die Ehe                                                                                        | •          | ٠  | 97   |
| Dir sei mein ganzes Leben                                                                                             | •          | •  | 110  |
| Gifrig fei und fost mein Mille                                                                                        |            |    | 90   |
| Cifrig sei und fest mein Wille<br>Ein Blick in's Herz in's wahre Leben                                                | •          | •  | 127  |
| Character Contraction Character Court Court Court                                                                     | •          | •  | 147  |
| Eine Herbe und ein hirt                                                                                               | :          | ٠  | 47   |
| Gin, felte gurg ift unfer Goit. Martin gut                                                                            | <b>her</b> | •  | 33   |
| Ein hohes Lied entftrome meiner Seele. R. G.                                                                          | . W        | ç  | 27   |
| Einfam manternd burch bies Leben. G. Bo                                                                               | nel        | ίi | 58   |
| Erhebe bich, mein Beift. R. G. Mafer                                                                                  |            |    | 41   |
| Erhebe zum himmel, bu feiernde Menge .                                                                                |            |    | 23   |
| Erhöhet bie prächtigen Pforten ber Siege .                                                                            |            | •  | 19   |
| Ermuntert euch ihr Frammen                                                                                            | •          | ·  | 46   |
| Ermuntert euch, ihr Frommen<br>Ertone Lied mit pracht'gem Feierklange. R. G.                                          | 'n         | ,  | 52   |
| Go iff nallhusett to muit am Quarra                                                                                   |            | ٠. | 16   |
| Es ist vollbracht, so ruit am Areuze<br>Es preise Gottes Macht und Stärke<br>Es zieht uns in die Ferne. Johannes Hube | •          | ٠  |      |
| es preise Bottes macht und Statte                                                                                     | •          | ٠  | 109  |
| Ge zieht uns in die Ferne. Johannes Hube                                                                              | r          | ٠  | 56   |
| Ewig, ewig bin ich bein                                                                                               | ٠          | ٠  | 38   |
| Cloff mis out hail's an Banace Church's                                                                               |            |    | 36   |
| Fest wie auf heil'gen Berges Grunde                                                                                   | · m        | •  | 101  |
| Frisch an ben Pflug! bie Saat zur Sand. R. G                                                                          | . W        |    | 121  |
| Geift vom Bater und vom Sohne                                                                                         |            |    | 20   |
| Gib mir, o Gott, ein Herz                                                                                             | Ī          | Ī  | 93   |
| Gott, bir gefällt fein gottlos Wefen                                                                                  | •          | •  | 85   |
| Gott hat ben Bund mit Jafob aufgerichtet                                                                              | •          | ٠  | 74   |
| Bott hat wach fainer halber Wah!                                                                                      | •          |    | 37   |
| Gott hat nach seiner holden Wahl                                                                                      | •          | ٠  |      |
| Gott ist mein Lied. Zürcher Gefangbuch.                                                                               | •          | •  | 5    |

|                                                                                         | or.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Beilig fei und bleibe bir                                                               | 94   |
| heil, ja heil euch, treue Zeugen                                                        | 69   |
| Beil fei dem Glanze von Zions hehr' Morgen.                                             |      |
| R. G. Mäser                                                                             | 49   |
| Berr, ohne Glauben fann Dresbener Gefangbuch                                            | 114  |
| herr und Gott ber himmelsheere. J. J. Walfer                                            | 130  |
| herr, welch ein wichtiges Geschäfte                                                     | 98   |
| Sier bin ich, Jesus, zu erfüllen                                                        | 42   |
| Höher hebt sich Gottes Sonne                                                            | 99   |
|                                                                                         | 63   |
| Horch, ein tiefes Ahnen hebt. Joh. Huber                                                | 00   |
| 3ch bin getauft auf beinen namen                                                        | 39   |
| Resus lebr, mit ibm auch ich                                                            | 17   |
| Ihr Auserwählten, freuet euch. Eb. Martin Ihr Sohne Gottes, bie zum Priesterthum erwäh- | 25   |
| Thr Cohne Gottes, Die zum Briefferthum ermab=                                           |      |
| let. R. G. Mäser                                                                        | 66   |
| Ihr Bölfer ber Erbe, steht auf, ach erwacht.                                            | 00   |
| R. G. Mäser                                                                             | 54   |
|                                                                                         |      |
| Rein Lehrer ist dir, Jesus, gleich                                                      | 14   |
| Rirche Christi, breite, breite                                                          | · 29 |
| Qanas Sammantass                                                                        | 100  |
| Lange Sommertage                                                                        | 150  |
| Laß mir die Feier beiner Leiden                                                         |      |
| Laßt euer Herz von Dank entbrennen. Joh. Huber                                          | 112  |
| Lehre mich, Herr, beine Wege                                                            | 108  |
| Lehre mich, herr, recht bedenken                                                        | 88   |
| Lobt Gott, ihr Briider, freuet euch                                                     | 11   |
| Lobt ben Herrn, bas Sterngefilde                                                        | 4    |
| Macht end auf, die Morgensonne                                                          | 53   |
| Mein erft' Gefühl sei Preis und Dank. Zürcher                                           | 00   |
| Gefangbuch                                                                              | 103  |
|                                                                                         | 43   |
| Mein Jesus, der du vor bem Scheiben                                                     | 91   |
| Mein Leib soll, Gott, bein Tempel sein                                                  |      |
| Muthig, ihr Brüder, im Kampfe. 30h. Huber .                                             | 128  |

|                                                      | mr. |
|------------------------------------------------------|-----|
| Rach einer Brüfung furger Tage. Chr. &. Gellert      | 65  |
| Rein, fprich nicht bos; ein folches Wort. Joh. Suber | 124 |
| Nicht um ein flüchtig Gut ber Zeit. Dresb. Gfgbch.   | 35  |
| Rie bift bu, Bochfter, von und fern. Burcher Ge=     |     |
| sangbuch                                             | 6   |
| Roch nie haft du bein Wort gebrochen                 | 10  |
| Nun laffet und lobfingen. R. G. Mafer                | 44  |
| Nur Gins will ich vom Herrn erflehen                 | 82  |
| D banges Berg, mann wird's mir fille. Joh. Suber     | 57  |
| D, fest wie ein Welfen ift, Geele, fein Bort.        |     |
| R. G. Mäser                                          | 76  |
| D Fille bes Beile! Der Tag ber Befreiung.            |     |
| R. S. M                                              | 120 |
| D Glaube, jeder Seele Zierde. Joh. Huber             | 113 |
| D Gott, aus beinen Werken. Trest. Gefangbuch         | 2   |
| D Gott, bu guter Gott                                | 81  |
| D beilige Wahrheit, ein Chelstein. R. G. M.          | 123 |
| D Herr, lag alles Lügen                              | 95  |
| Dihr Bergeshöh'n. R. G. Mafer                        | 51  |
| D mein Bater, der du wohnest. R. G. Mäser .          | 59  |
| O füßer, bester Glaube                               | 62  |
| D wie lieblich ift's, wenn Brüber                    | 72  |
| Preiset den Mann, ber verkehrt mit Jehovah.          |     |
| R. G. Mäser                                          | 67  |
| Preif't Gott, aus bem all' Segen fließt. R. G. Mafer | 117 |
| Schöpfer, beine Herrlichkeit                         | 102 |
| Seele, bein Beiland ift frei von ben Banden          | 60  |
| Sollt' es gleich bisweilen scheinen. Dresdener       |     |
| Gesangbuch                                           | 8   |
| Thu' was ist recht! Du ringst nicht vergebens!       |     |
| R. G. M                                              | 122 |
| Triumphire Gottes Stadt                              | 26  |
| Triumph, Triumph und Lob und Dank                    | 18  |
|                                                      |     |

|                                                    | Mr. |
|----------------------------------------------------|-----|
| Unerforschlich fei mir immer                       | 7   |
| Bon Berg und Thal und Sügeln lacht                 | 101 |
| Von Neuem strahlt mit großer Pracht. K. G. M.      | 50  |
| Bach' auf, bu Geift ber erften Zeugen              | 30  |
| Bady' auf zum Lob des Ewigen, o Seele              | 105 |
| Balte, walte nah und fern                          | 32  |
| Bas Gott thut, das ist wohlgethan. Bürch. Gigbch.  | 79  |
| Bas ift's wohl, ihr Menschenkinder. Joh. Huber     | 89  |
| Was klingt in diesen Tagen. Joh. huber             | 48  |
| Was zweiselst bu, o schwacher Sohn der Erde.       | ~ 4 |
| R. G. Mäser                                        | 31  |
| Beicht ihr Berge, fallt ihr Siigel                 | 9   |
| Beih' unfre Lippen, Geift des Beirn                | 116 |
| Benn mein Berg mit Inbrunft fleht. Gb. Martin      | 80  |
| Wenn unter des Geschickes schwerer Macht. Karl     | ٠.  |
| G. Mäser                                           | 34  |
| Wer bin ich? Welche wicht'ge Frage                 | 87  |
| Werbe Licht, bu Bolt ber Heiben                    | 12  |
| Wer in des Lebens heißem Kampf. L. S               | 126 |
| Wer nur den lieben Gott läßt walien. G. Neumark    | 84  |
| Wie groß ift des Allmächt'gen Güte! Ch. F. Gellert | 3   |
| Wie klein, Erlöser, ift                            | 28  |
| Wie wird mir fein, wenn ich bich, Jesus, febe .    | 61  |
| Wie wohl ift mir, o Freund der Seelen. Burcher     | =0  |
| Gesangbuch                                         | 78  |
| Will ber Lag im Dften granen? Marie Steinemann     | 133 |
| Wir danken alle Gott. Zürcher Gesangbuch.          | 115 |
| Wir danken bir, Berr, für Propheten. R. G. Mafer   | 111 |
| Wir fleh'n um beine Gnade                          | 40  |
| Que fotiton Mal actionte Briller Ch Schinfold      | 121 |

### Eigenschaften Gottes.

#### Nro. 1.

1. Des Herren Majestät sei ewig mein Gesang! Berkünde seine Macht, mein Lied, mit Jubelklang! Du niedre Erde, flieh'! zu Gott will ich erheben Anbetend meinen Geist, durch den wir sind und leben:

Durch ben der Erbenfreis, burch ben bie weiten Meere

Und Mond und Sonne find und alle Sternen= heere.

2. Unendlicher! wer mißt die Größe, die Gewalt,

Bor der die Erde bebt, durch die der Himmel fallt? Der Welten ganzes Heer kann dir, o Herr! nicht gleichen,

Dich forschend selbst ber Geist, der Seraph nicht erreichen;

Er wird im Sternenglanz und in des Meeres Schlünden, Allgegenwärtiger! dich unerforschlich finden.

3. Dein ist der Erde Rund; der unermessone Kreis,

Wo tausend Sonnen steh'n, ist deiner Schöpfung Preis.

Den ungeheuren Raum belebt dein Wort: Es werde!

Und Sonnen leuchten rings, und blühend fteht bie Erbe,

Mit ihrer Berge Last, mit unermessenen Mecren, Mit Pflanzen ohne Zahl und aller Thiere Heeren.

4. Tief unter deinem Arm ruht finst're Mitter= nacht.

Bou beinem Lichte glüht des Morgens goldne Pracht.

Der Alpen stolzes Haupt mit schneebedeckten Spigen,

Der Wolfen schwarze Last, von Regen schwer und Bligen,

Der Wogen Ungestüm, empörter Meere Toben, Bon Stürmen aufgewühlt, muß dich, Erhabner loben. 5. Was allenthalben ift, durchdringt der Ullmacht Kraft,

Die hier, was lebt, zerstört, dort Staub belebt und schafft.

Wenn von der Stürme Wuth sich Meere thür= mend schwellen:

Sprichst du, so schweigt der Sturm; sprichst du, so ruh'n die Wellen.

Der Sonne Licht erblaßt, und Sternenheere sinken, Allmächtiger! in's Chaosmeer vor deinem Winken.

6. Voll deiner Herrlichkeit ist Alles dort und hier;

Dir jauchzt der Wurm im Staub, dir jauchzt der Berge Zier.

Der Sonne schweigend Licht, der Nächte heit're Stille

Berkünden: Ruhe ist und Seligkeit sein Wille. Unüberwindlich wird er Recht und Wahrheit schirmen,

Wenn Bosheit wüthend trott und Ungerechte fürmen.

7. Unendlichkeit und Macht umgibt dich um und um; Die Weisheit ist dein Thron, die Ewigkeit dein

Die Weisheit ist bein Thron, die Ewigfeit dein Ruhm.

Gerechtigkeit und Suld fteh'n ewig dir zur Seiten, Treu und Erbarmung muß und Gnade dich be= aleiten.

Bu beiner Rechten fteh'n Unfterblichkeit und Leben, Und harren beines Wint's, die Deinen zu erheben.

8. O, selig ist das Volt, das dich, den Herrn der Melt.

Berehrt, und dein Gesetz mit treuem Bergen halt! Wie wird es froh vor dir im Licht der Wahrheit wallen.

Beschütt durch deinen Arm! Es ruht dein Wohlaefallen

Mit Batertreu auf ihm. Auf allen seinen Wegen Blüht Treu und Wahrheit auf und folgt ihm Heil und Segen.

9. Zu diefem Bolke haft du, Jefus, uns geweiht!

Des Lafters Fesseln sind zerrissen, wir befreit. Einst wird der Wahrheit Macht, Herr! über Alles fiegen,

Bu beinen Füßen wird Betrug und Irrthum liegen, Dem Ueberwinder wird felbst Tod und Sölle fallen: Dann wirst du fein in Gott, Gott Alles fein in Allen!

#### Nro. 2. (7's.)

- 1. O Gott, aus deinen Werfen, Kann ich dein Dasein merken; In allen Kreaturen Find' ich der Gottheit Spuren.
- 2. Das große Weltgebäude, Dein Ruhm und meine Freude, Kuft in viel tausend Chören: Gott ist, Gott mußt du ehren!
- 3. Wer sprach es, daß die Erde, Und daß der Himmel werde? Wer sprach es, daß im Meere Des Wassers Sammlung wäre?
- 4. Wer ließ in jenen Höhen Das Sternenheer entstehen? Wer hieß des Donners Brüllen Die Welt mit Furcht ersüllen?
- 5. Du bist's Gott; deine Werte Erzählen deine Stärke Und deine weise Güte Dem achtsamen Gemiithe.

6. Das Würmchen in dem Staube, Die bunte Raup' am Laube, Das Gras, die schlauken Halmen Sind deines Ruhmes Pjalmen.

#### Nro. 3.

- 1. Wie groß ist des Allmächt'gen Güte! Ist der ein Mensch, den sie nicht rührt? Der mit verhärtetem Gemüthe Den Dank erstickt, der ihr gebührt? Nein, seine Liebe zu ermessen, Sei ewig meine größte Pflicht! Der Herr hat mein noch nie vergessen: Bergiß mein Herz auch seiner nicht!
- 2. Wer hat mich wunderbar bereitet? Der Gott, der meiner nicht bedarf. Wer hat mit Langmuth mich geleitet? Er, dessen Rath ich oft verwarf. Wer stärft den Frieden im Gewissen? Wer gibt dem Geifte neue Kraft? Wer läßt mich so viel Glück genießen? Ist's nicht sein Arm, der Alles schafft?
- 3. Schau, o mein Geist, in jenes Leben, Zu welchem du erschaffen bist;

Wo du, mit Herrlichkeit umgeben, Gott ewig seh'n wirst, wie er ist! Du hast ein Recht zu diesen Freuden; Durch Gottes Güte sind sie dein. Sieh', darum mußte Christus leiden, Damit du könntest selig sein.

- 4. Und diesen Gott sollt' ich nicht ehren; Und seine Güte nicht versteh'n? Er sollte rusen: ich nicht hören; Den Weg, den er mir zeigt, nicht geh'n? Sein Will' ist mir in's Herz geschrieben; Sein Wort bestärkt ihn ewiglich. Gott soll ich über Alles lieben, Und meinen Nächsten gleich als mich.
- 5. Dies ist mein Dauk, dies ist sein Wille, Ich soll vollkommen sein, wie er. So lang ich dies Gebot erfülle, Stell' ich sein Bildniß in mir her. Lebt seine Lieb' in meiner Seele, So treibt sie mich zu jeder Pflicht; Und ob ich schon aus Schwachheit sehle, Herrscht doch in mir die Sünde nicht.
- 6. O Gott, laß beine Güt' und Liebe Mir immerdar vor Angen sein!

Sie stärk' in mir die guten Triebe, Mein ganzes Leben dir zu weih'n! Sie tröste mich zur Zeit der Schmerzen; Sie leite mich zur Zeit des Glücks, Und sie besieg in meinem Herzen Die Furcht des letzten Augenblicks!

#### Nro. 4. (8's & 7's.)

- 1. Lobt den Herrn! Das Sterngefilde Predigt laut von Gottes Macht; Und von seiner Huld und Milde Spricht des Frühlings Blumenpracht.
- 2. Lobt den Herrn! Er wägt mit Güte Allem zu das Lebensloos, Wie dem Seraph, so der Blüthe, Wie dem Stern, so auch dem Moos.
- 3. Lobt den Herrn! Vom Seelenschlafe Weckt uns auf des Sohnes Wort; Freundlich führt verirrte Schafe Unser Hirt zum Friedensport.
- 4. Lobt den Herrn! Auf finsterm Wege Leuchtet uns des Glaubens Stern; Nah' ist uns auf morschem Stege Gottes Hand und niemals fern.

5. Lobt den Herrn! In starken Armen Hält er Alles allerwärts; Wer ergründet sein Erbarmen? Wer ermißt sein Baterherz?

#### Nro. 5.

- 1. Gott ist mein Lied, Er ist der Gott der Stärke Hehr ist sein Ram', Und groß sind seine Werke; Und alle himmel sein Gebiet.
- 2. Er will und spricht So strahlt das Licht der Welten; Und er gebeut So werden durch sein Schelten Die Himmel wieder ohne Licht.
- 3. Licht ist sein Kleid, Und seine Wahl das Beste. Er herrscht als Gott, Und seines Thrones Veste Ist Wahrheit und Gerechtigkeit.
- 4. Unendlich reich Ein Meer von Seligkeiten,

Ohn' Anfang Gott, Und Gott in ew'gen Zeiten! Herr aller Welt, wer ist dir gleich?

- 5. Was ist und war Im Himmel, Erd' und Meere, Das kennet Gott, Und seiner Werke Heere Sind ewig vor ihm offenbar.
- 6. Er ist um mich, Schafft, daß ich sicher ruhe; Er schafft, was ich Vor= oder nachmals thue, Und er ersorschet mich und dich.
- 7. Er ist dir nah', Du sigest oder gehest; Ob du an's Meer, Ob du gen Himmel flöhest; So ist er allenthalben da.
- 8. Er keunt mein Fleh'n Und allen Rath der Seele; Er weiß, wie oft Ich Gutes thu' und fehle, Und eilt, mir gnädig beizusteh'n.

- 9. Er wog mir dar, Was er mir geben wollte; Schrieb auf sein Buch, Wie lang ich leben sollte, Da ich noch unbereitet war.
- 10. Nichts, nichts ist mein, Das Gott nicht angehöre. Herr, immerdar Soll beines Namens Chre, Dein Lob in meinem Munde sein!
- 11. Wer kann die Macht Bon deinen Wundern fassen? Ein jeder Staub, Den du hast werden lassen, Berkündigt seines Schöpfers Macht.
- 12. Der kleinste Halm Ist deiner Weisheit Spiegel. Du Luft und Meer, Ihr Nuen, Thal und Hügel, Ihr seid sein Loblied und sein Psalm!
- 13. Du tränkst das Land, Hührst uns auf grüne Weiden, Und Nacht und Tag Und Korn und Wein und Freuden Empfangen wir aus deiner Hand.

14. Rein Sperling fällt, Herr, ohne deinen Willen. Sollt' ich mein Herz Nicht mit dem Troste stillen, Daß deine Hand mein Leben hält?

15. Ist Gott mein Schut, Will Gott mein Retter werden, So frag' ich nichts Nach Himmel und nach Erden, Und hiete selbst der Hölle Trut.

#### Nro. 6.

- 1. Nie bist du, Höchster, von uns fern, Du wirkst an allen Enden. Bo ich nur bin, Herr aller Herrn! Bin ich in deinen Händen. Durch dich nur leb, und athme ich, Denn deine Rechte schützt mich.
- 2. Was ich gedenke, weißest du; Du prüfest meine Seele. Du sichst es, wenn ich Gutes thu', Du siehst es, wenn ich schle. Nichts, nichts kann deinem Aug' entslieh'n, Und nichts mich deiner Hand entzieh'n.

- 3. Wann ich in stiller Einsamkeit Mein Herz an dich ergebe; Und, über deine Huld erfreut, Lobsingend dich erhebe; So siehst du es, und stehst mir bei, Daß ich dir immer trener sei.
- 4. Du merfst es, wann des Herzens Rath Verfehrte Wege wählet! Und bleibt auch eine bose That Vor aller Welt verhehlet, So weißt du sie, und strafest mich Zu meiner Bess'rung väterlich.
- 5. Du hörest meinen Seufzern zu, Daß Hilse mir erscheine. Boll Mitleid, Vater, zählest du Die Thränen, die ich weine; Du siehst und wägest meinen Schmerz, Und stärtst mit beinem Trost mein Herz.
- 6. O drück', Allgegenwärtiger! Dies tief in meine Seele; Daß, wo ich bin, nur dich, o Herr! Mein Herz zur Zuflucht wähle; Daß ich dein heilig Ange scheu', Und dir zu dienen eifrig sei!

7. Laß überall gewissenhaft Rach deinem Wort mich handeln; Und stärke mich dann auch mit Krast, Bor dir getrost zu wandeln! Herr, du bist um mich: o verleih', Daß dies mir Trost und Warnung sei!

#### Nro. 7.

- 1. Unersorschlich sei mir immer Meines Gottes Weg und Rath, Und die Nacht sei ohne Schimmer, Die mich hier umschattet hat; Doch ist Alles, was er thut, Wie's auch scheine, weis' und gut.
- 2. Sollten wir Gott da nur loben, Wo wir Weisheit deutlich seh'n?
  Jft's nicht ein Geschenk von oben,
  Wenn wir seinen Weg versteh'n?
  Frevelt der nicht, welcher klagt,
  Daß ihm Gott mehr Licht versagt?
- 3. Sollt' ein Vater unterlassen, Was dem Kinde Thorheit ist? Kühner Tadler! Engel sassen, Was sir dich noch dunkel ist. Hier sollst du dem Herrn vertrau'n, Glauben hier, nicht völlig schau'n.

- 4. Sollt' er meine Lüste fragen Bei Regierung seiner Welt; Und alsbald auf meine Klagen Das nur thun, was mir gefällt! Wohl uns, wenn er nie gewährt, Was ein thöricht Herz begehrt!
- 5. Hier, in meinem Pilgerstande, Sei mein Theil Zufriedenheit! Dort in meinem Baterlande Wohnt die wahre Seligfeit. Führt mein Gang zum Himmel ein, Mag er immer dunkel sein!
- 6. Darum, auch auf rauhen Wegen, Christenseele, klage nicht! Was hier schmerzet, wird dort Segen Was hier sacht ist, wird dort Licht; Und ich sass vollendet bin, Wann ich ganz vollendet bin.

#### Nro. 8.

1. Sollt' es gleich bisweilen scheinen, Als verließe Gott die Seinen, O so weiß und glaub' ich dies: Gott hilft endlich doch gewiß.

- 2. Hilfe, die er aufgeschoben, Hat er d'rum nicht aufgehoben; Hilft er nicht zu jeder Frist, Hilft er doch, wenn's nöthig ist.
- 3. Gleichwie Väter nicht bald geben Das, wornach die Kinder streben, So hält Gott auch Maß und Ziel, Er gibt, wem und wann er will.
- 4. Seiner kann ich mich getrösten, Wenn die Noth am allergrößten; Er ist gegen mich, sein Kind, Mehr als väterlich gesinnt.

#### Nro. 9.

- 1. Weicht ihr Berge, fallt ihr Hügel, Stürzt ihr Felsen alle ein! Gottes Treu hat dieses Siegel: Sie soll fest und ewig sein. Laß die Welt in Trümmer geh'n! Gottes Gnade wird besteh'n.
- 2. Gott hat uns ein Wort versprochen, Gott hat einen Bund gemacht, Der wird nimmermehr gebrochen, Bis er Alles hat vollbracht. Er, die Wahrheit, trüget nicht, Er erfüllt, was er verspricht.

3. Seine Gnade wird nicht weichen, Wenn gleich Alles bricht und fällt; Sie wird ihren Zweck erreichen, Den fie sich hat vorgestellt. Gott ist heilig, gut und tren, Nur die Welt voll Henchelei.

#### Nro. 10.

- 1. Noch nie hast du dein Wort gebrochen, Nie deinen Bund, o Gott, verletzt. Du hältst getren, was du versprochen, Bollführst, was du dir vorgesetzt. Wenn Erd' und Himmel auch vergeh'n, Bleibt ewig sest dein Wort doch steh'n.
- 2. Du bift kein Mensch, daß dich gerene, Was uns dein Wort verheißen hat. Nach deiner Macht, nach deiner Treue Bringst du, was du versprichst, zur That. Scheint die Ersüllung gleich noch weit, So kommt sie doch zu rechter Zeit.
- 3. Und wie du das unfehlbar gibest, Was deine Huld uns zugedacht, So wird, wenn du Vergestung übest, Dein Drohwort auch gewiß vollbracht. Wer dich, o Gott, beharrlich haßt, Fühlt deiner Strafen schwere Last.

- 4. O brücke tief dies ein dem Herzen, Daß es vor deinem Wort sich scheut; Und laß mich nie leichtstunig scherzen Mit deiner Strafgerechtigkeit! Rie werde das von mir gewagt, Was dein Besehl mir untersagt.
- 5. Gib, Herr, daß ich die Wahrheit liebe Und, allen meinen Pflichten treu, Nie Jemand durch Betrug betrüge, Entsernt von List und Heuchelei! Dann bin ich auch des Gottes Kind, Dem Treu und Wahrheit heilig sind.

### Leben und Sendung Jesu Chrifti.

#### Nro. 11. (C. M.)

- 1. Lobt Gott, ihr Brüder, freuet euch! Bon seiner Himmel Thron Beruft er uns zu seinem Reich, Und sendet seinen Sohn.
- 2. Der Sohn kommt nach des Vaters Rath, Mit Heil uns zu erfreuen, Und auf des ew'gen Lebens Pfad, Der Welt ein Licht zu sein.

- 3. Bei seinem Eintritt in die Welt-Umgibt ihn keine Pracht, Die glänzend in die Augen fällt Und groß vor Menschen macht.
- 4. Er wird dem ärmften Knechte gleich, Begehrt fein Erdenglück, Verlangt allhier fein Königreich Von einem Angenblick.
- 5. Er kommt, durch seiner Wahrheit Macht, Zu Gott uns hinzuzieh'n: Vor seinem Lichte muß die Nacht Des Aberglaubens flieh'n.
- 6. Er lehret uns die Sünde schen'n, Er gibt uns Kraft dazu; Und schafft uns, wenn wir sie beren'n, Beanadianna und Ruh'.
- 7. Er bringt den Troft der beffern Wett Bom Himmel uns herab: Nun schreckt, wenn unf're Hütte fällt, Den frommen Geift fein Grab.
- 8, Er öffnet uns nun bald die Thür Zu seinem Friedensreich: Ihr Brüder, wie beglückt sind wir! Lobt Gott und freuet euch!

#### Nro. 12.

- 1. Werde Licht, du Bolf der Heiden! Werde Licht, Jerusalem! Dir geht auf ein Glanz der Freuden Bom geringen Bethlehem. Er, das Licht und Heil der Welt, Christus hat sich eingestellt.
- 2. Che dieses Licht erschienen, Das die Völker wünschten, lag Dichte Finsterniß auf ihnen; Doch uns scheinet lichter Tag, Und ein strahlenvoller Stern Führt uns sicher zu dem Herrn.
- 3. Aber ach! von deinem Bolfe Wirst du, Heiland nicht erkannt, Und des Frrthums sinstre Wolfe Ueberschattet noch dein Land. Ueber Salem strahlt dein Licht, Aber Salem teunt dich nicht.
- 4. O verwerfet doch, ihr Sünder, Den nicht, der euch retten kann; Kommt und werdet Gotteskinder,. Betet euren König an! Eilt zu ihm und säumet nicht; Macht euch auf und werdet Licht!

- 5. Nun wir eilen mit Verlangen, Dich zu ehren, sind bereit, Dich, o Heiland, zu empfangen; Zeig' uns deine Herrlichkeit! Uns're Kniee beugen sich, Unser Gland' umfasset dich.
- 6. Auf des Lebens Pfad geleite Täglich uns dein Geist und Wort! Gib uns Muth zum guten Streite, Daß wir siegen fort und fort, Stets an deiner Seite geh'n, Nie verzagend stille steh'n.
- 7. In des Leidens Finsternissen Leucht' uns deines Trostes Licht! In des Herzens Kümmernissen, Jesu, ach verlaß uns nicht, Bis uns in der Ewigkeit Deines Lichtes Glanz erfreut.

# Nro. 13. (L. M.)

1. Dies ist der Tag, den Gott gemacht, Sein werd' in aller Welt gedacht! Ihn preise, was durch Jesum Christ Im Himmel und auf Erden ist!

- 2. Die Bölker haben bein geharrt, Bis daß die Zeit erfüllet ward; Da sandte Gott von seinem Thron Das Heil der Welt, dich, seinen Sohn.
- 3. Wenn ich dies Wunder fassen will, So steht mein Geist vor Chrfurcht still; Er betet an und er ermißt, Daß Gottes Lieb' unendlich ist.
- 4. Damit der Sünder Gnad' erhält, Erniedrigst du dich, Herr der Welt! Nimmst selbst an uns'rer Menschheit Theil, Erscheinst im Fleisch und wirst uns Heil.
- 5. Und, zu erfüllen Gottes Rath, Sprachst du sowohl durch Wort als That: "Gott, deinen Willen thu: ich gern!" Lob sei dir, der da kam vom Herrn!
- 6. Herr, der du Mensch geboren wirst, Immanuel und Friedefürst, Auf den die Väter hoffend sah'n Dich, Gott, Messias, bet' ich an.
- 7. Du, unser Heil und höchstes Gut, Bereinest dich mit Fleisch und Blut, Wirst unser Freund und Bruder hier: Und Gottes Kinder werden wir.

- 8. Gedanke voller Majestät! Du bist es, der das Herz erhöht. Gedanke voller Seligkeit! Du bist es, der das Herz erfreut!
- 9. Durch Eines Sünde fiel die Welt: Ein Mittler ist's, der sie erhält. Was zagt der Mensch, wenn der ihn schützt, Der in des Vaters Schooße sitzt?
- 10. Jauchzt, Himmel, die ihr ihn ersuhrt, Den Tag der heiligsten Geburt! Und Erde, die ihn heute sieht, Sing' ihm, dem Herrn, ein neues Lied!
- 11. Dies ist der Tag, den Gott gemacht, Sein werd' in aller Welt gedacht! Ihn preise, wer durch Jesum Christ Freund und Verehrer Gottes ist!

## Nro. 14.

1. Kein Lehrer ist dir, Jesus gleich! An Weisheit und an Liebe reich! Bist du sowohl durch Wort als That Der schwachen Menschen sich'rer Rath. Es freut mein Geist im Glauben sich, Herr Jesus dein und lobet dich.

- 2. Du kamst zu uns, von Gott gesandt, Und machtest uns den Weg bekannt, Wie wir, befreit von Sündenschuld, Theilhaftig werden deiner Huld. Auf ewig sei dir Dank und Ruhm, Herr, für dein Evangelium!
- 3. Du sahest in der Gottheit Licht Mit aufgeklärtem Angesicht, Was nach des Höchsten weisem Rath Die Welt noch zu erwarten hat; Auch machtest du durch deinen Mund Die Zukunft selbst den Menschen kund.
- 4. Dies und die Wunder deiner Hand Sind uns ein fräftig Unterpfand: Was man aus deinem Mund gehört, Sei Wahrheit, die uns Gott gelehrt. Nie schwäche mir der Freder Spott Den Glauben an dies Wort von Gott.
- 5. Du lehrest uns durch Wort und That Den Weg zu Gott, der Tugend Psad; Du bist das Haupt, du gingst voran: Gib Herr, daß ich auf dieser Bahn Gestärkt von dir, mit steter Treu Dir nachzusolgen eifrig sei!

- 6. Du bist es, Herr, von dem das Amt, Das die Bersöhnung predigt, stammt:
  Du machst durch deiner Diener Mund,
  Auch jetzt dein Heil den Menschen fund.
  Begleite stets mit deiner Kraft
  Ihr Amt, damit es Nuten schafft.
- 7. Auf's Neue hilfst du deinem Wort In seinen Siegen mächtig fort. Du sendest, wie dein Wort verheißt, Noch immer deinen guten Geist, Der dem, der Wahrheit sucht und liebt, Zum Glauben Licht und Kräfte gibt.
- 8. Mein Heiland, send' ihn auch zu mir, Daß er mich zu der Wahrheit führ', Bom Eigendünkel mich befrei', Damit ich dir gehorsam sei; Bis mich dereinst in Ewigkeit Ein hell'res Licht bei dir erfreut.

## Nro. 15.

1. Laß mir die Feier deiner Leiden, Erhab'ner Mittler, heilig sein! Sie sehre mich die Sünde meiden Und dir mein ganzes Leben weih'n. Ich seh' auf dich, der so entschlossen Für mich die Last des Kreuzes trug, Der mir zum Heil sein Blut vergossen, Deß Herz noch sterbend für mich schlug.

- 2. Wie seid ihr mir so lieb und theuer, Gethsemane und Golgatha, Die Stätten, wo die Welt die Feier Der allergrößten Liebe sah! Hier lern' ich jede Tugend üben, In Noth und Tod gelassen sein, Hier stärtt mein Herz sich, Gott zu lieben, Und selbst dem Todseind zu verzeih'n.
- 3. Drum in den stillsten meiner Stunden Will ich nach deinem Kreuze seh'n, Und dich, o Herr, für deine Wunden Mit tiesgerührtem Dank erhöh'n.
  D saß mich deine Huld ermessen, Mit der dein Herz die Welt umfaßt, Und nie im Undank es vergessen, Was du für mich erduldet hast!
- 4. Mir sollen diese Feierzeiten Der größten Liebe heilig sein, b Still soll bein Kreuz mich stets begleiten Und jede meiner Stunden weih'n.

Dein Leiden sei mein höchster Segen, Dein Tod mein seligster Gewinn! Mein Herz schlägt dir voll Dank entgegen, Daß ich durch dich erlöset bin!

# Nro. 16.

- 1. Es ift vollbracht! So ruft am Kreuz Des sterbenden Erlösers Mund. O Wort voll Trost und Leben, reize Jur Freude meines Herzens Grund! Was Gott auch mir zum Heil erseh'n, Ist, ihm sei ewig Dant! gescheh'n.
- 2. Mein Jesus stirbt: die Felsen beben, Der Sonne Schein verlieret sich:
  In Todte dringt ein neues Leben,
  Der Heil'gen Gräber öffnen sich;
  Der Vorhang reißt, die Erde fracht;
  Der Welt Bersöhnung ist vollbracht.
- 3. Wie viel, mein Heil, haft du vollendet, Als dir das Herz im Tode brach! Du haft den Fluch hinweggewendet, Der auf der Welt voll Sünder lag, Und uns die Bahn durch Todesnacht Zur frohen Ewigkeit gemacht.

4. O hilf mir, Herr, nun auch vollbringen, Was wahre Dankbarkeit begehrt!
Laß nach der Heiligung mich ringen,
Dazu dein Tod mir Kraft gewährt!
O, stärke mich dazu mit Macht,
Bis meine Besserung ist vollbracht!

## Nro. 17.

- 1. Jesus lebt, mit ihm auch ich : Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er, er lebt, und wird auch mich Bon den Todten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht: Dies ist meine Zuversicht.
- 2. Jesus lebt: ihm ist das Reich Ueber alle Welt gegeben; Mit ihm werd' auch ich zugleich Ewig herrschen, ewig leben. Gott erfüllt, was er verspricht: Dies ist meine Zuversicht.
- 3. Jesus lebt: wer nun verzagt, Lästert ihn und Gottes Ehre. Gnade hat er zugesagt, Daß der Sünder sich bekehre. Gott verstößt in Christo nicht: Dies ist meine Zuversicht.

- 4. Jesus lebt: sein Heil ist mein; Sein sei auch mein ganzes Leben! Reines Herzens will ich sein Und den Lüsten widerstreben. Er verläßt den Schwachen nicht: Dies ist meine Zuversicht.
- 5. Jesus lebt: ich bin gewiß, Nichts soll mich von Jesu scheiden, Keine Macht der Finsterniß, Keine Herrlichkeit, tein Leiden. Er gibt Krast zu dieser Pflicht: Dies ist meine Zuversicht.
- 6. Jesus lebt: nun ist der Tod Mir der Eingang in das Leben. Welchen Trost in Todesnoth Wird es meiner Seele geben, Wenn sie gläubig zu ihm spricht: Herr, herr, meine Zuversicht!

## Nro. 18.

1. Triumph, Triumph und Lob und Dank Ihm, der des Todes Macht bezwang, Und uns, den Staub, erhöhte! Der hohe Sieger überwand: Nacht war um ihn und sie verschwand In helle Morgenröthe. Bebet! gebet, stolze Spötter, Unserm Retter Preis und Chre! Glaubt an ihn und seine Lehre!

- 2. Preis ihm, Heil uns! sein Grab ist leer. Fest stehet, wie ein Fels im Meer, Das Wort, das er gesprochen.
  D selig, wer sich ihm vertraut!
  Er hat den Tempel nen gebaut,
  Den blinde Wuth zerbrochen.
  Seele wähle ihn zum Führer
  Und Regierer deines Lebens:
  Auf ihn hoffst du nicht vergebens.
- 3. Zum höhern Leben führt er dich, Und nimmt gewiß dich einst zu sich, Fällt deine Hütte nieder. Das Grab empfängt zwar dein Gebein: Doch nicht auf ewig wird es sein; Verklärt gibt er dir's wieder. Herrlich wird sich dann aus's Neue Seine Treue offenbaren; Volles Heil wirst du ersahren.

## Nro. 19.

- 1. Erhöhet die prächtigen Pforten der Siege, Erweitert mit Jauchzen die Thore der Welt! Das Reich ist nun Gottes. Es ruhen die Kriege; Es naht sich der König, der Held.
- 2. Er naht sich: der drohende Tod wird zu Schanden, Nun schrecket uns nimmer das offene Grab; Befreit sind die Sünder von lastenden Banden.

Befreit find die Sünder von lastenden Banden, Es sentt sich die Gnade herab.

- 3. Sie tragen statt Fesseln nun fröhliche Palmen, Und Hoffung erfüllet statt Gransen die Brust; Das Jammern der Kerker verkehrt sich in Psalmen, Den Kummer verdränget die Lust.
- 4. Die Boten der ewigen Herrlichkeit eilen, Sie bringen Verföhnung und himmlische Pracht; Wie Blige die schwarzen Gewölke zertheilen, Zertheilt sich die tranernde Racht.
  - 5. Did, Heiland, did suchet der Frommen Bestreben,

Der unsers Geschlechtes Erlösung vollbringt; Dir folget die Liebe durch Tod und durch Leben, Die Liebe, die Alles durchdringt.

# Lieder über den heiligen. Geift.

## Nro. 20.

- 1. Geist vom Vater und vom Sohne, Geist, der Heil und Leben schafft; Schenke du, von Gottes Throne, Meinem Herzen deine Kraft!
  Und erfülle mein Gemüthe,
  Daß der Reichthum deiner Güte
  Und die Stärke deiner Hand,
  Un mir Schwachen werd' erkannt.
- 2. Du bist-heilig; laß mich werden & Rein und heilig immermehr. Laß mich eifrig hier auf Erden Fördern deines Namens Ehr'! Laß mich deinem Willen leben, Und nach jenem Ziele streben, Wo die Seel' zu Gottes Bild Sich erneut, von dir erfüllt!
- 3. Endlich wenn ich soll durch's Leiden Meinem Heiland folgen nach, Und zu jenen ew'gen Freuden Gehen durch viel Ungemach;

Stärke mich durch beine Güte, Daß mein Geist und mein Gemüthe Lobe dich, in süßem Ton, Sammt dem Vater und dem Sohn.

## Nro. 21.

- 1. Der du uns als Vater liebest, Treuer Gott, und deinen Geist Denen, die dich bitten, gibest, Ja, uns um ihn bitten heißt; Demuthsvoll sleh' ich zu dir: Vater! send' ihn auch zu mir, Daß er meinen Geist erneue, Und ihn dir zum Tempel weihe!
- 2. Ohne ihn fehlt meinem Wissen, Leben, Kraft und Fruchtbarkeit; Und mein Herz bleibt dir entrissen, Und dem Dienst der Sünd' geweiht; Wenn er nicht durch seine Kraft Die Gesinnung in mir schafft: Daß ich dir mich ganz ergebe, Und zu beiner Ehre lebe.
- 3. O du Quelle aller Güter; Hochgelobter Gottesgeist;

Der du menschliche Gemüther Besserst und mit Trost erfreust! Nach dir, Herr! verlangt auch mich; Ich ergebe mich an dich. Mache mich, zu Gottes Preise, Heilig und zum Himmel weise!

- 4. Fülle mich mit reinen Trieben, Daß ich dich, mein höchstes Gut, Ueber Alles möge lieben; Daß ich mit getrostem Muth Deiner Baterhuld mich freu', Und mit wahrer Kindestreu' Stets vor deinen Augen wandle, Und rechtschaffen dent' und handle!
- 5. Lehre mich, mich selber kennen, Die verborg'nen Fehler seh'n; Sie voll Demuth Gott bekennen, Und ihn um Vergebung sleh'n! Mache täglich Buß' und Reu' Und Bekehrung in mir neu! Sib mir immer neue Kräfte Zu dem Heiliaungsgeschäfte!

## Nro. 22.

1. Auf, Christen! dieser Tag sei heiliglich besungen! Sprecht Gottes Thaten aus, mit neu erweckten Zungen!

Hent' sind durch seinen Geist viel Helden auß= gerüst' :

S obetet, bis er auch in euern Herzen ift.

2. Ach ja! du treuer Geist! du Tröster aller Frommen!

Du wirst, nach unserm Wunsch, mit Segen zu uns fommen.

Dein sind wir durch die Taus' und deines Wortes Zucht:

So wirk' und bringe denn in uns auch deine Frucht!

3. Wir sind an Christi Leib zu Gliedern aus= erforen,

Und nun durch deine Kraft in Christo neu geboren.

Uch! schaffe, denn du bift an Gaben mancherlei, Daß jeder seines Ort's ein lebend Gliedmaß sei!

#### Nro. 23.

- 1. Erhebe zum Himmel, du feiernde Menge, Erhebe den Geift und den jubelnden Ton! Den Vater verehren der Kinder Gefänge, Der Dant der Erlöseten preiset den Sohn. Den Geist der Verheißung, den heiligen preist! Er sichert die Kindschaft dem menschlichen Geist. Froh seiernd singt deine Gemeine dir zu: Heilig, heilig, heilig bist du!
- 2. Aus findlichem Herzen und frommem Gemüthe Steigt, ewiger Vater, dein Loblied empor. Wir alle lobpreisen die heilige Güte, Die Macht und die Weisheit im gländigen Chor. Du Wesen der Wesen! Du riefst uns in's Sein, Uns deiner, denn du bist die Liebe, zu freu'n. Dir jauchzt voll Entzücken die Kinderschar zu: Heilig, heilig, heilig bist du!
- 3. Du Geist der Erkenntniß, der Wahrheit,
  der Liebe,
  Du bist von der göttlichen Kindschaft das Pfand,
  Du reinigst die Herzen und heiligst die Triebe,
  Und führest zum himmel mit freundlicher Hand;

Belebst und erfreuest das glaubende Herz, Bist Trost uns im Leiden und Balsam im Schmerz.

Dir singen es beine Geheiligten zu: Heilig, heilig, heilig bist bu!

# Nro. 24.

Melodie: The Spirit of God.

1. Der Geift aus den höhen, gleich Feuer und Flammen, Entzündet die herzen zur heiligen Glut; Sie fühlen mit Frenden und Janchzen zusammen:

Daß Kraft des Allmächtigen auf ihnen ruht.

Chor:

Drum singet vereinet mit himmlischen Scharen: Hosianna, Hosianna, dem Bater und Sohn, Die sind und sein werden und ewiglich waren Die Könige, auf unvergänglichem Thron.

2. Es jauchzet das Herz in unendlicher Wonne Bon faum noch geahneten Kräften erfüllt. Und flar in dem Schein einer ewigen Sonne, Strahlt lieblich so manches himmlische Bild.

Chor:

Drum singet zc.

3. Erfüllt vom prophetischen Geiste in Zungen Wird laut jeht verkündet das himmlische Wort; Und Gottes Kraft treibt dem, der lange gerungen, Der Krankheit Beschwerden durch Segnungen fort.

Chor:

Drum singet ec.

4. O fönnten wir's sagen, wie tief wir's empfinden:

Vom heiligen Geiste erfüllet zu sein! Ach Allen, ja Allen wir's wollten verfünden, Und laden sie freundlich zum Mitgenuß ein!

Chor:

Drum finget ac.

# Nro. 25. (c. m.)

1. Ihr Auserwählten, freuet Euch! Uns ward der Geist des Herrn. Wir sind nun in dem Gottesreich, Uns strahlt der Wahrheit Stern; Der Stern, der Jesus Christus war, Im Licht von Gottes Thron. Er leuchtet uns so wunderbar — Sein Nam' ist: Gottes Sohn.

- 2. Drum Brüder, unser Lobgesang Ertöne ihm im Chor, Und Lieb' und Shrsurcht, Preis und Dank Heb' unser Herz empor! Ein Jeder trag' das Ziel in sich: Borwärts! im Licht des Herrn, Der Seelenhirt hat sicherlich Solch' göttlich Streben gern.
- 3. Ja, zieh' in unser Herz hinein, Du Friedefürst und Freund, Und saß ums dir ganz eigen sein, All überall vereint! Als deine Jünger wollen wir Dein Reich mit dir erbau'n; Schenk' uns nur deines Geistes Zier! Dann wird die Frucht man schau'n!

# Das Reich Gottes.

Nro 26. (7's.)

1. Triumphire, Gottes Stadt, Die sein Sohn erbauet hat! Kirche Christi, freue dich! Gott im Himmel schützet dich.

- 2. Deine Feinde wüthen zwar : Zitt're nicht, du kleine Schar! Denn der Herr der Herrlichkeit Machet deine Grenzen weit.
- 3. Nimmt der Bölfer Toben zu: Laß sie wüthen, leide du, Leide mit Geduld und Muth! Blute! fruchtbar ist dein Blut.
- 4. Deinem Feinde eilt er nach, Siegt und rächet deine Schmach; Und allmächtig bengt der Held In sein sanstes Joch die Welt.
- 5. Blith', o Kirche, Lehrerin! Zieh' in neue Welten hin! Lehre! denn fie follen dein, Alle follen Chrifti sein.
- 6. Rühm' es, finge: Jesus lebt! Jesus, der mein Haupt erhebt, Der, wie sehr die Hölle tobt, Mich beschüht, sei hochgelobt!
- 7. Er sei angebetet, er, Unser König, der umber Ruhe schafft, und, wenn es stürmt, & Mächtig seine Kirche schirmt!

#### Nro. 27.

1. Ein hohes Lied entströme meiner Seele, Die hochbegeistert großer Thaten deutt, Daß es der Welt, der stannenden, erzähle, Wie Gott im himmel die Geschicke lenft: Es strebt im langen taufendjähr'gen Kriege, In dem vergoffen vietes edle Blut,

Bu dem verheiß'nen und ersehnten Siege 'ne Seldenschar mit fühnem Seldenmuth.

2. Ihr Banner weht hoch über tangend Leichen, Aus Fenerflammen tonet ihr Gefang! Nie brachten noch die Feinde sie zum Weichen, Fest stand sie da im Sturm und Kampfesdrang. Und ob der Feind in ungezählten Scharen

Die Helden auch in wilder Wuth umtobt, Sie hietten Stand in drohenden Gefahren, Der Fahne tren, der fie sich angelobt.

3. Nicht Einer war, der nicht mit Mnth ge= îtritten,

Der nicht fein Leben in die Schanze fching, Richt Einer war, der bitter nicht getitten, Und still am Bergen tiefe Wunden trug. Und, ach, die Welt hat stets dem Teind im Siegen Des Beifalls Lorbeer jubelnd hingestreut, Doch diesen Helden bei dem Unterliegen Raum eine Mitleidsthräne still geweiht.

4. Ein Heldenbuch gibt von dem Allen Kunde, Nennt uns die Feinde, nennt der Helden Schar

In solchem Wort, wie auf dem Erdenrunde Kein and'res Buch bis jest geschrieben war. Bald milben Tons, bald mit des Donners Grimme.

Bald einfach, schlicht, bald hoch und göttlich schön,

Bald mit des ernsten Richters lauter Stimme, Bald mit des Kindes lieblich sanftem Flehn.

5. O Streiter! Die in alt' und neuen Zeiten Des heil'gen Kampses hohen Preis ersannt! Zwar klein an Zahl, doch treu bewährt durch Leiden

Als ihren Feldherrn Jesum Christ genannt! Seht Hoffnung hoch als ihre Fahne wehen, Das Schild des Glaubens decken ihre Brust Und mit dem Schwert der Liebe widerstehen Dem Reich der Lüge und der Weltenlust!

6. Ob Bölfer sich auch gegen sie erheben, Von falscher Priester sinst'rer Wuth bedroht Ist in Gesahr der Freiheit Gut und Leben: Die Kinder Gottes schen'n nicht Schmerz und Tod. Von Neuem öffnet eure Kerkerpforten, Ihr stolzen Feinde gleich der alten Zeit, Haust gegen sie wie witde Ränberhorden, Sie fürchten nicht des Unglücks Bitterkeit.

7. Was könnte Schlimmeres über sie ergehen, Was gäd's sür Qual von Menschen je erdacht, Was für ein Uebel wäre je geschehen, Das ihr nicht auch den Heiligen gebracht? In "freiem" Lande, wo man seigen Mördern Und tausend Schurken Schutz und Naum ge=

Trieb man sie einmal mit geschwungnen Schwertern Im kalten Winter von dem eignen Herd!

währt.

8. Gehaßt vom Lande, das sie einst geboren, Verhöhnt vom Freunde, dem sie sest vertraut, Getrennt von Glück und Gut, das sie verloren, Ihr Auge nur auf Gott als Helser schaut. Und Gott im Himmel hat den Sieg verheißen! Sie glanden's sest und kämpsen unbewegt, Und werden bald Jehovah's Hilse preisen, Wenn der Erlösung heil'ge Stunde schlägt.

9. Beginnt dann einst am großen Siegesmorgen Die neue Sonne strahlend ihren Lauf, Steh'n alle sie, befreit von ihren Sorgen Zum ew'gen Leben aus den Gräbern auf: Ein Herr, Gin Glaube und Ein ew'ger Friede Beglückt dann Alle, die einst Gott erschuf, Und mit der Engel heil'gem Dankesliede Ertönet dann ihr froher Siegesenf.

10. Zu dir, o Herr, erheben sie die Hände! Laß deinen Geist in ihrer Mitte sein, Und führe sie zu diesem großen Ende Von diesem Kampf zum ew'gen Frieden ein! Hier werden sie in Leiden und Gesahren Ausharren bis zum allerletzten Tag, Im harten Kampf dein heil'ges Reich bewahren Dem großen Beispiel Jesu Christi nach.

# Nro. 28.

- 1. Wie flein, Erlöser, ist Hier deiner Frommen Herde! Digleich du gerne willst, Daß Ieder selig werde:
  Denn du erwarbst der Welt, So groß sie ist, daß Heil; Und Frende wär' es dir, Rähm' jeder daran Theil.
- 2. Von deinem Reiche fern, Bedeckt mit Finsternissen, Will die verkehrte Welt Den Weg des Heils nicht wissen;

Berachtet frech bein Wort, Und schent sein helles Licht, Das wie der Sonne Glanz Durch finst're Welfen bricht.

- 3. Das Bolk des Eigenthums, Das Gott den Herrn erkannte, Das sein Gesetz empfing, Dem er Propheten sandte, Aus welchem Christus selbst Als Mensch den Ursprung nahm, Berwirft des Menschen Sohn, Der als Messicas kam.
- 4. Auch da, wo Bölfer sich Rach Christi Namen nennen, Gott und den er gesandt, Aus seinem Wort erkennen, Bleibt noch der größte Theil Bom Gnadenreiche fern, Berehrt dich, Heiland, nicht Alls seinen Gott und Herrn.
- 5. Der Spötter sucht bein Wort, Berstrickt in Eitelkeiten, Durch Lügen, falschen With Und Bosheit zu bestreiten.

Das theure Wort vom Kreuz Ist ihm ein Aergerniß, Wird ihm nicht Licht, nicht Trost, Macht sein Gericht gewiß.

- 6. Erhebe dich, o Herr, Dein Wort weit auszubreiten, Berirrte auf den Weg Der Tugend hin zu leiten! Uch, suche, treuer Hirt, Durch deinen heil'gen Geist Die, welche Wahn und Lust Noch deiner Herd' entreißt!
- 7. Wir sind dein Eigenthum, Dein Volk allhier auf Erden: Laß deine Kinder nicht Ein Raub der Feinde werden! Dein Wort, dein Allmachtsstab Sei uns're Zuversicht; Dann trennt uns auch der Tod Bon dir, Erlöser, nicht!

## Nro. 29.

1. Kirche Christi, breite, breite, Deine Grenzen weit hinaus! Söhne, Töchter, dir zur Seite Wallen still zu deinem Haus. Preis sei ewig deinen Thoren! Kinder werden dir geboren Wie der Worgenröthe Thau Träuselnd auf die Frühlingsau.

- 2. Sieh, schon eilt die Schar der Boten Die du ausgesendet haft, Ju den Sündern, Geistlichtodten, Abzunehmen Schuld und Laft! Selig, die du schon erledigt, Kirche Christi, ja man predigt Großes, Herrliches in dir! Wachse, wachse für und für!
- 3. D, aus allen Sprachen, Zungen, Werde dir, Herr Zebaoth, Hallelujah stets gesungen: Lob dem treuesten Bundes-Gott! Eine lichte Zeugenwolke Sammle dir aus allem Volke! Huldigten doch nah und sern, Alle dir, dem besten Herrn!

## Nro. 30.

- 1. Wach' auf, du Geist der ersten Zeugen, Der Wächter, die auf Zions Mauern steh'n! Die Tag und Nächte nimmer schweigen, Und die dem Feind getrost entgegengeh'n. Ja, deren Schall die ganze Welt durchdringt, Und alle Bölkerscharen zu dir bringt.
- 2. O, daß dein Feuer brennen möchte, Und bald sein Glanz in alle Lande geh'n Ach Herr, gib doch getrene Knechte, Die eifrig stets in deiner Arbeit steh'n! O Herr der Ernte, siehe doch darein! Die Ernt' ist groß, der Schnitter Zahl ist klein.
- 3. Verbreit' dein Wort durch große Scharen, Die in der Kraft Evangelisten sein! Laß eilend Hilf' uns widersahren, Und brich in Satans Reich mit Macht herein! O breite Herr, auf weitem Erdenkreis Dein Reich bald aus, zu deines Namens Preis!
- 4. Laß schnelt dein Wort die Welt durchlaufen, Es sei fein Ort ohn' dessen Glanz und Schein,

Ach, führe balb dadurch mit Haufen Der Heiden Full' zu deinen Thoren ein!

Ja, wecke doch auch Ifrael bald auf, Und segne reichlich deines Wortes Lauf!

### Nro. 31.

1. Was zweifelst du, o schwacher Sohn der Erde,

Wenn Gottes Wort an beinen Geist ergeht? Ein jedes Lamm verlangt zu seiner Herbe, Das seines treuen Hirten Ruf versteht. Dein Himmelshirt ruft auch mit seinem Worte Dich, irrend Lamm, der heil'gen Hürde zu; Drum eile freudig ein zu ihrer Psorte! Was zweiselst du?

2. Was zweifelst du? Den alle Himmel preisen,

Der Mosen einst auf Horeb's heil'gen Höh'n Die Rettung seines Volkes hat verheißen, Will alle Völker jeht gerettet seh'n. Zum lehten Male schieft in diesen Tagen Er seine Voten allen Menschen zu, Die Freudennachricht ihnen anzutragen; Was zweiselst du?

3. Was zweifelft du? Weil du mit deinem Wiffen

Der Weisheit Endziel zu erreichen meinft? Das höchste Glück in dieser Welt Genüssen, Berblendeter, allein zu finden scheinft! Wiel höher als dein Wiffen steht der Glaube; Und Tugend nur gibt Himmelsglück und Ruh'. Was irdisch ist, wird wieder einst zu Stanbe! Was zweiselst du?

4. Was zweifelst du? Weil du in Kummer=
nächten
Bielleicht vergebeus nach dem Schlaf dich sehnst,
In trüben Tagen von den Himmels Mächten,
Kleinglänbiger, dich schon verlassen wähn'st?
Wer Gott vertraut, soll nimmer trostlos weinen,
Der Weltenheiland ruft uns liebend zu:
"Ein treuer Hirte bin in all' den Meinen!"
Was zweiselst du?

5. Was zweifelst du? Ist nicht sein Wort die Wahrheit?

Ist unsre Kirche Menschenwert und Trug? Strahst nicht aus ihr der Geist mit gleicher Klarheit,

Wie aus dem ewig heil'gen Bibelbuch! Und will er nicht die seine Jünger neunen, Die Liebe führet stets einander zu? Kannst diese du bei uns noch wohl verkennen? Was zweiselst du?

6. Was zweiselst du? So in der letten Stunde, Wo Geist'ges sich vom Ird'schen ewig trennt,

Wirst seufzen du mit todesbleichem Munde: "Wohl dem, der früher schon das Heil erkennt!" Er wird bei seines Herzens letztem Schlagen, Verkläret dann im reinsten Himmelslicht, Mit sel'gem Lächeln noch die Worte sagen: "Ich zweiste nicht!"

# Nro. 32. (7's.)

- 1. Walte, watte nah und sern, Allgewaltig Wort des Herrn, Wo nur seiner Allmacht Auf Menschen sür den Himmet schuf!
- 2. Wort vom Bater, der die Welt Schuf und in den Armen hält, Und aus seinem Schooß herab Seinen Sohn zum Heil ihr gab!
- 3. Kräftig Wort von Gottes Geift, Der den Weg zum Himmel weist, Und durch seine heil'ge Kraft Wollen und Vollbringen schafft!
- 4. Wort des Lebens, start und rein, Alle Bölfer harren dein; Walte fort, bis aus der Nacht Alle Welt zum Tag erwacht!

- 5. Auf zur Ernt' in aller Welt! Weithin wogt das weite Feld; Klein ist noch der Schnitter Zahl, Biel der Arbeit überall.
- 6. Herr der Ernte, groß und gut, Weck' zum Werke Lust und Muth! Laß die Bölker allzumal Schauen deines Lichtes Strahl!

# Nro. 33.

- 1. Ein' feste Burg ist unser Gott, Ein' gute Wehr und Wassen; Er hilft uns frei aus aller Noth, Die uns jeht hat betrossen; Der alte böse Feind Mit Ernst er's jeht meint, Groß' Macht und viel List Sein' gransam Küstung ist; Uns Erd'n ist nicht sein's Gleichen.
- 2. Mit uns'rer Macht ist nichts gethan, Wir sind gar bald verloren. Es streit't für uns der rechte Mann, Den Gott selbst hat erforen.

Fragest du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, Der Herr Zebaoth, Und ist fein and'rer Gott, Das Feld muß Er behalten.

- 3. Und wenn die Welt voll Tenfel wär' Und wollt'n uns gar verschlingen, So fürchten wir uns nicht so sehr, Es soll uns doch gelingen. Der Fürste dieser Welt, Wie san'r er sich stellt, Thut er uns doch nichts; Das macht, er ist gericht't. Ein Wörtlein kann ihn fällen.
- 4. Das Wort sie sollen lassen stahn Und kein'n Dank dazu haben; Er ist bei ums wohl auf dem Plan Mit seinem Geist und Gaben. Nehmen sie uns den Leib, Gut, Chr', Kind und Weib, Laß sahren dahin, Sie haben's kein'n Gewinn; Das Reich muß uns doch bleiben.

#### Nro. 34.

Melobie: Come, Come ye Saints.

1. Wenn unter des Geschickes schwerer Hand Kraft und Muth dir gebricht,

Dann sei dein Aug' zum Himmel hingewandt, Zage nicht!

Er, der dir Schmerz und Prüfung gibt, Er ist ein Vater, der dich liebt; Und siehst du auch tein Hoffnungslicht:

Zage nicht!
2. Und ob die Welt mit bitterm Zorn und Hohn

Gegen dich bitter ficht, Bertrau' Gott, seinem Wort und seinem Sohn, Bage nicht!

Um Glauben halte ftart und fest, Dein Gott dich sicher nicht verläßt.

Einst lächelt dir sein Angesicht;

Zage nicht!

3. Zwar klein ist noch die auserwählte Schar, Die sein Bund jeht umslicht,

Doch wird sie start noch werden wunderbar, Zage nicht!

Die ganze Hölle tobt und schreit,

D'rum bleibe stets zum Kampf bereit.

Gehorsam bleibe, tren und schlicht; Zage nicht! 4. Einst leuchtet wieder dir nach dunkler Nacht Morgenstrahl, Frendenlicht.

Drum sei Jehovah Preis und Dank gebracht, Zage nicht!

Er führt dich einst aus Babyson; In Zion wird dir dann der Lohn Für deine tren erfüllte Pflicht:

Zage nicht!

# Nro. 35. (c. m.)

- 1. Nicht um ein flüchtig Gut der Zeit; Ich fleh' um deinen Geift, Gott, den zu meiner Seligkeit Dein theures Wort verheißt.
- 2. Die Weisheit, die vom Himmel stammt, O Bater, lehr' er mich; Die Weisheit, die das Herz entstammt Zur Liebe gegen dich.
- 3. Dich lieben, Gott, ist Seligfeit; Gern thun, was dir gefällt, Wirkt edlere Zufriedenheit Als alles Glück der Welt.

- 4. Alsdann hab' ich Bertrau'n zu dir; Dann schenket selbst dein Geist Das freudige Bewußtsein mir, Daß du mir gnädig sei'st.
- 5. Er leite mich zur Wahrheit hin, Zur Tugend stärk' er mich, Beweise, wenn ich traurig bin, Auch mir als Tröfter sich.
- 6. Er schaff' in mir ein reines Herz, Berfiegle beine Hulb, Und er bewaffne mich im Schmerz Mit Muth und mit Geduld.

## Nro. 36.

1. Fest wie auf heil'gen Berges Grunde Steht Gottes Stadt, nach seinem Bunde, Sein Zion, das er gnädig liebt, Und ihm der Güter Fülle gibt; Daß, wer dem Herrn im Glauben traut, Sein Heil und seine Hilse schaut.

- 2. Was jedes Herz muß herrlich finden, Hört man in Gottes Stadt verfünden: Des Trostes Kraft, der Weisheit Licht, Daran es aller Welt gebricht; Das theure Wort von unserm Heil Ist daselbst aller Völker Theil.
- 3. Auch die in Sünd und Wahn verloren, Die Heiden, werden neu geboren; Denn Zious heller Friedensichall Durchdringt die Länder überall; In allen Sprachen wird er laut: Denn Zion wird jeht aufgebaut!

# Cauflieder.

## Nro. 37.

- 1. Gott hat nach seiner holden Wahl In Christo dich erwählet, Und dich der auserfornen Zahl Der Seinen zugezählet; Daß du gehörst in's Vaterhaus! Drum treibt dich auch kein Feind hinaus!
- 2. Du bift in Jesu Tod getauft Und so mit ihm begraben!

Zu seinem Eigenthum erkauft, Geschmückt mit seinen Gaben. D, halte diese Gnade fest, Und weih' ihm deiner Jahre Rest!

- 3. Da dich der reine Gottesgeist Zum Tempel hat geweihet; Daß man dich seine Wohnung heißt, Deß sich der Himmel freuet: So schließe diesen Tempel zu Daß er nur in dir wohn' und ruh!
- 4. Es steht dir sest des Höchsten Bund, Und wird niemal's gebrochen!
  Drum halte du auch deinen Bund,
  Und was du ihm versprochen!
  Du gabst dich ihm, o welch' ein Glück!
  Drum nimm dein Jawort nie zurück!
- 5. Du bijt getauft, o laß dies Wort Beständig in dir schallen! Es treibet dich zum Guten fort, Mit Jesu nur zu wallen. Auf ewig sei's dein Trost und Ruhm: Ich bin des Heilands Eigenthum!

#### Nro. 38.

- 1. Ewig, ewig bin ich bein, Thener dir, mein Gott, erfaufet; Bin auf dich, um dein zu sein, Bater, Sohn und Geist getaufet. Dessen soll mein Herz sich freu'n, Ewig, ewig dein zu sein.
- 2. Welch ein göttlicher Gewinn, Daß ich durch der Taufe Gabe Run dein Kind und Erbe bin, Daß ich dich zum Bater habe! Deine Gnade macht mich rein: Ewig, Bater, bin ich dein.
- 3. Wachen will ich, fleh'n um Kraft, Daß ich stets auf Gottes Wege Heilig und gewissenhaft Und im Glauben wandeln möge! Er wird mir die Kraft verleih'n, Tren bis in den Tod 3u sein.
- 4. Höre mich! benn ich bin bein, Theuer bir, mein Gott, erkaufet; Bin auf bich, um bein zu sein, Bater, Sohn und Geift getaufet: Laß mich hier im Glauben bein, Dort im Schauen selig sein!

#### Nro. 39.

- 1. Ich bin getauft auf beinen Namen, Gott Bater, Sohn und heil'ger Geist! Ich bin gezählt zu deinem Samen, Wie mir dein theures Wort verheißt. Ich bin in Christum eingesenkt, Er hat mir seinen Geist geschenkt.
- 2. Du haft zu beinem Kind und Erben, Mein lieber Vater, mich erklärt; Du haft die Frucht von beinem Sterben, Mein treuer Heiland, mir gewährt; Du willst in aller Roth und Pein, O guter Geist, mein Tröster sein.
- 3. Mein treuer Gott! auf deiner Seite Bleibt ewig dieser Bund besteh'n; Wenn aber ich ihn überschreite, So laß mich nicht verloren geh'n! Und hab ich einen Fall gethan, So nimm dein Kind zu Ehren an!

# Nro. 40. (7's & 6's.)

1. Wir fleh'n um deine Gnade: Nichts find wir ohne dich; Führ' uns auf beinem Pfade, Und hilf uns mächtiglich!

- 2. Wir fleh'n um deine Wahrheit In unfers Lebens Nacht; Durch dich nur wird uns Klarheit In unfern Geift gebracht.
- 3. Wir fleh'n um beinen Frieden In dieser Welt voll Angst; Uns sei das Heil beschieden, Das du am Kreuz erraugst!
- 4. Wir fleh'n um deine Stärke: Du weißt, wie schwach wir sind; Zu jedem guten Werke Stärk jedes schwache Kind!
- 5. Wir fleh'n um deinen Segen Zum großen Bundestag, Daß wir auf allen Wegen Dir treulich folgen nach.

# Abendmahlslieder.

Nro. 41. (4—6's & 2—8's.)

1. Erhebe dich, mein Geist, Bon deiner tiefen Schuld, Der Heiland dir erweist Bon Neuem Gnad' und Huld. Er starb für mich, sein Kreuzestod Befreit von Sünden mich und Noth.

2. Mit heiliger Liebesgluth Vor Gott mein Heiland steht, Sein heilig theures Blut Für mich um Guade sleht. Für Alle hat der Herr der Welt, Zum Opser sich dahin gestellt.

3. Ex sollte, Herr, dies Brod Und dieser reine Wein An deinen Opsertod, Für mich ein Zeichen sein. Dein Leib — das Brod; der Wein — dein Blut Gibt Hossmung mir und Glaubensmuth.

4. Und so erneuern wir Seut deinen heil'gen Bund, Ju dienen, Bater, dir Mit Thaten, Herz und Mund. Dir tren zu sein, bis einst uns rust Dein Todesengel in die Grust.

5. Nur eine furze Frist Umschließt nus Grabesnacht, Der Heitand Jesus Christ Erscheint in seiner Pracht. Wir steh'n dann auf in Ewigkeit Zu theilen seine Herrlichkeit.

#### Nro. 42.

- 1. Hicr bin ich, Jesus, zu erfüllen, Was du in deiner Leidensnacht, Nach deinem gnadenvollen Willen, Zur Pflicht und Wohlthat mir gemacht. Berleih' zur Uebung dieser Pflicht Mir deines Geistes Kraft und Licht!
- 2. Bewundernd dent' ich an die Liebe, Mit der du unser Heil bedacht! Wie start sind deines Mitseids Triebe, Die dich bis an das Kreuz gebracht! O gib von deinem Todesschmerz Jeht neuen Eindruck in mein Herz!
- 3. Ich übergebe mich auf's Neue, D du, mein Herr und Gott, an dich. Dir schwör' ich unwerletzte Trene Bor deinem Tische seierlich. Dein eigen will ich ewig sein: Du starbst sür mich, drum bin ich dein.
- 4. Nie will ich mich vor Spöttern schämen Des Dienstes, den man dir erweist; Nie mich zu einem Schritt bequemen, Den mein Gewissen sindlich heißt. O flöße mir den Eiser ein, Wie du, Herr, stets gesinnt zu sein!

5. Gerührt lieg' ich zu deinen Füßen, Mit Dank und Lob, Gebet und Fleh'n. Laß auf mich Gottes Gnade fließen, Mein Heiland! Laß es doch gescheh'n, Daß mir zur Stärkung meiner Tren' Dein Abendmahl gesegnet sei!

## Nro. 43.

- 1. Mein Jesu, der du vor dem Scheiden In deiner letzen Trauernacht Uns alle Friichte deiner Leiden Ju einem Testament vermacht, Wir preisen gläubig frohen Muth's Dich, Stifter dieses hohen Gut's.
- 2. So oft wir dieses Mahl genießen, Wird dein Gedächtniß bei uns nen. Man kann aus frischen Proben schließen, Wie innig deine Liebe sei. Dein blutig Leiden, Tod und Schmerz Erneuert sich in jedem Herz.
- 3. Das Band wird fester zugezogen, Das dich und uns zusammenfügt. Die Freundschaft, die wir längst gepflogen, Fühlt, wie sie neues Leben friegt. Da wird, wer recht vor dir erscheint, Wit dir zu einem Geist vereint.

- 4. Dies Brod kann wahre Nahrung geben, Und dieser Kelch erquickt den Geist; Es mehrt sich unser inn'res Leben, Wenn du dem Glauben Kraft verleih'st. Wir sühlen Krast und neuen Muth Zum Kampse wider Fleisch und Blut.
- 5. Wir treten in genau're Bande Mit deines Leibes Gliedern ein. Wir müffen All' in foldem Stande Ein Herz und Eine Seele sein! Der Geist nuß mehr dem Geist sich nah'n, Da wir Ein Fleisch und Blut empsah'n.

# Die letzte Beit.

Nro. 44.

Melodie: Come all ye sons of Zion.

1. Nun lasset uns lobsingen Mit Herzen, Mund und That, Dem, der in allen Dingen Sich treu bewähret hat. Der uns sein Wort gesendet Zum Trost in Freud' und Leid, Und Segen uns gespendet In dieser letzten Zeit. 2. Der Satan ist gar zornig,
Ist mächtig, stark und groß,
Und macht den Psad uns dornig,
Läßt alle Hölle los.
Doch ist sein Jorn vergebens,
Kurz seine Herrlichkeit!
Es kommt der Herr des Lebens
In dieser letzten Zeit.

3. Der größten Nationen Der Erde stolze Macht, Der Fürsten gold'ne Kronen, Der Reichen eitse Pracht, Wird ihnen doch Nichts frommen Im letzten heißen Streit: Gott wider sie wird kommen In dieser letzten Zeit.

4. Es wird aus alten Trümmern Aufstehn ein neu Geschlecht, Im Glanz der Wahrheit schimmern Die Tugend und das Recht. Es wird dann Friede wohnen Auf Erden weit und breit, Und Gott sein Volk belohnen In dieser letzten Zeit.

## Nro. 45. (c. m.)

- 1. Der Herr bricht ein um Mitternacht; Jetzt ist noch Alles still. Wohl dem, der sich nun fertig macht Und ihm begegnen will.
- 2. Er hat es uns zuvor gesagt Und einen Tag bestellt; Er kommt, wenn Niemand nach ihm fragt, Noch es für möglich hält.
- 3. So wachet denn mit Herz und Sinn, Und schlummert ja nicht mehr! Blickt täglich auf sein Kommen hin, Als ob es heute wär'!
- 4. Wenn dann der Richter wie ein Blig Bom Himmel niederfährt, Wenn aller Sünder Lust und Wig In Heulen sich verkehrt: —
- 5. Dann fommt er uns als Morgenstern Mit em'gem Gnadenschein; Dann gehen wir mit unserm Herrn, Zu seinen Freuden ein.

# Nro. 46. (7's & 6's.)

- 1. Ermuntert euch, ihr Frommen, Zeigt eurer Lampen Schein!
  Der Abend ist gekommen,
  Die sinst're Nacht bricht ein.
  Es hat sich aufgemachet
  Der Bräutigam mit Pracht:
  Auf, betet, kämpst und wachet!
  Bald ist es Mitternacht.
- 2. Macht eure Lampen fertig Und füllet sie mit Oel, Und seid des Heils gewärtig, Bereitet Leib und Seel'! Die Wächter Zions schreien: Der Bräutigam ist nah'! Begegnet ihm in Reihen Und singt: Hallelujah!
- 3. Ihr klugen Jungfrau'n alle Hebt nun das Haupt empor, Mit Jauchzen und mit Schalle Zum frohen Engelchor!
  Die Thür' ist aufgeschlossen, Die Hochzeit ist bereit;
  Auf, auf, ihr Reichsgenossen,
  Der Bräut'gam ist nicht weit!

- 4. Er wird nicht lang verziehen; Drum schlafet nicht mehr ein! Man sieht die Bäume blühen; Der schönste Frühlingsschein Berheißt Erquickungszeiten; Die Abendröthe zeigt Den schönen Tag von weitem, Davor das Dunkel weicht.
- 5. Wer wollte denn nun schlafen? Wer klug ift, der ist wach. Gott kömmt, die Welt zu strasen, Zu üben Grimm und Rach? An Allen, die nicht wachen Und mit der stolzen Welt Den höhnen und verlachen, Der alle Ding' erhält.

### Nro. 47.

1. Eine Herde und ein Hirt! Wie wird dann dir sein, o Erde, Wenn sein Tag erscheinen wird! Freue dich, du kleine Herde! Mach' dich auf und werde Licht! Jesus hält, was er verspricht.

- 2. Hüter, ist ber Tag noch fern? Schon ergrünt es auf den Weiden, Und die Herrlichkeit des Herrn Kahet dämmernd sich den Heiden; Blinde Pilger sleh'n um Licht, ^ Jesus hält, was er verspricht.
- 3. Romm, o komm, getreuer Hirt, Daß die Nacht zum Tage werde! Uch, wie manches Schäflein irrt Fern von dir und deiner Herde! Kleine Herde, zage nicht! Jesus hält, was er verspricht.
- 4. Sieh', das Heer der Nebel flieht Bor des Morgenrothes Helle, Und der Sohn der Wüfte kniet Durftend an der Lebensquelle; Ihn umleuchtet Morgenlicht: Jesus hält, was er verspricht.
- 5. Gräber harren aufgethan, Rauscht, verdorrete Gebeine; Macht dem Bundesengel Bahn! Großer Tag des Herrn erscheine! Jesus ruft: es werde Licht! Jesus hält, was er verspricht.

6. O des Tags der Herrlichkeit! Jesus Christus, du die Sonne, Und auf Erden weit und breit Licht und Wahrheit, Fried' und Wonne! Mach dich auf! es werde Licht! Jesus hält, was er verspricht.

### Nro. 48.

- 1. Was klingt in diesen Tagen So seltsam, doch so schön? Was ist's, will Mancher fragen, Was kommt von Zion's Höh'n? Wo soll ich Wahrheit sinden, Wer gibt mir wahres Heil, Vergebung meiner Sünden, Wer nimmt an Christo Theil?
- 2. Wohlan, laß dich belehren Und öffne mir dein Herz, So solsst du Wahrheit hören, Entflieh'n der Sünden Schmerz. Es ist der Weg zum Leben Das Evangelium, Das nochmals wird gegeben Dem lauen Christenthum.

- 3. Der Weg zum Vorbereiten, Der Pfad zum Anfersteh'n,
  Den Glaubenskampf zu streiten
  Und fromm einher zu gehn,
  Zu thun des Heilands Lehren
  Und gläubig folgen ihm,
  Bom Sündenschlaf sich kehren,
  Das ist der Lehre Sinn.
- 4. Drum höre dieses Mahnen Und suche Seelenruh'
  Und frag' nicht deine Ahnen,
  In and'rer Zeit lebst du:
  Sie mögen Ruhe finden,
  Da dir noch feine wird!
  Drum lege ab die Sünden
  Und solg' dem Seelenhirt.
- 5. Ja, sammle Muth und Glauben Und lerne Demuth dir, Dann mag die Hölle schnauben, Es bleibt des Herrn Panier! Ja, sest ist es gebauet In Zions Firnen dort; Und ob mit Hohn man's schauet, Es bleibt doch unser Hort.
- 6. Ja, ewig wirst du bleiben Du Wahrheit, göttlich schön,

Du Licht und Trost der Heiden Mit dir nur will ich gehn, Ja Herr, dir will ich bringen Mein Alles dort und hier, Auf ewig will ich singen Ein Hallesujah dir!

#### Nro. 49.

Melodie: Hail to the brightness

1. Heil sei dem Glanze von Zions hehr' Morgen, Friede der Welt, die im Dunkel einst lag, Hin sind die Zeiten von Kummer und Sorgen, Zion beginnt im Triumph seinen Tag.

## Doppelchor:

Hört, ihr Brüder! — Horchet auf! Mit Harfenton — und Engelsang Tönts: "Frieden auf Erden — und dem Men= schen Erlösung."

2. Heil der Verheißung, die Zion gegeben, Längst von Propheten verfündiget laut! Frei von der Knechtschaft der Sünde soll leben Jegliches Volk, das Ichovah vertraut.

Doppelchor: Hört, ihr Brüder! 2c.

3. Sieh! Wie die Buften gleich Bräuten sich fcmuden,

Bäche des Segens entquellen dem Land, Selbst das Gebirge ruft mit Entzücken; Thal reicht dem Thale die helsende Hand. Doppelchor. Hört, ihr Brüder! 2c.

4. Ferne die Länder im Süden und Norden Senden den Brudergruß, Zion, zu Dir: Schwerter sind Sicheln und Pflüge geworden, Christ' hat errichtet sein Friedenspanier. Doppelchor. Hört, ihr Brüder! 2c.

### Nro. 50.

- 1. Bon Neuem strahlt mit großer Pracht Der Wahrheit göttlich Licht, Wie durch der dunkeln Wolken Nacht Die Sonne Bahn sich bricht.
  Dein heilig Wort, so lang verbannt Bom weiten Erdenrund,
  Schallt wieder laut von Land zu Land Aus deiner Diener Mund.
- 2. Mit welcher Langmuth haft du, Gott, Ertragen unfre Schuld, Nicht nur ftatt Sündenlohn und Tod Gegeben Gnad' und Huld,

Auch durch des heil'gen Geistes Macht Hoch unser Herz erfreut, Durch Offenbarung uns gebracht Dein Reich in dieser Zeit.

- 3. Zwar kennt die Welt nicht deine Lehr', Berfolgt der Deinen Schar, Doch du bist uns're Kraft und Wehr Und Zuslucht immerdar.
  Was kann der Menschen Macht und List Uns bringen noch für Noth,
  Da du doch uns're Hosffnung bist Und uns're Hill, o Gott!
- 4. Pflanz', Herr, dein heilig theures Wort In unser Herz tief ein, Und sammle schöne Früchte dort Am Erntetag einst ein. Und wenn dann deines Sohnes Reich Stark, groß und mächtig wird, Dann ist die Erd' dem Himmel gleich Und eine Herd', und Hirt.

# Bionslieder

Nro. 51.

Melobie: O ye mountains high.

1. O, ihr Bergeshöhn,
Die so stolz und schön
Dort erglänzen im sonnigen Schein!
Wo in Thälern grün
Segen lohnet die Müh'n.
O da wünscht ich für immer zu sein.

## Chor.

O Zion, mein Zion! Jöraels Heil! Lieblich, mächtig, frei Stets dein Heiligthum fei! In dir hab' ich mein Erbe und Theil!

2. Auf den Fels gebaut Hat, wer dir vertraut, Denn der Herr ist dein Boden und Grund! Drum verzage nicht, Denn der Herr ist dein Licht, Und er gibt sich immerdar kund.

Chor. D Bion, mein Bion 2c.

3. Wo die Priesterschaft Lehrt mit Gotteskraft Und Propheten verkünden den Herrn. Wo die Tugend wohnt Und der Heiland einst thront, Uch, in Zion, da wär' ich so gern! Chor. O Zion, mein Zion 2c.

4. Glänze hoch und hehr Ueber Land und Meer, Du gesegnetes Land Ephraim. Deine künst'ge Macht Dunkle Salomons = Pracht, O du Wohnung des Herrn Elohim! Ehor. O Zion, mein Zion 2c.

## Nrc. 52.

1. Ertöne Lied mit mächt'gem Feierklange! Jum Himmel steige froher Jubelton! Und rede laut von unsers Herzens Drange Als Herold dort an Gottes heil'gem Thron! Die Welt vernehm's, der Himmel tön' es wieder! Jum ew'gen Vater steig' es als Gebet! Es rusen's nach ja alle Schwestern, Brüder; Nach Deseret! zur Heimath Deseret!

- 2. Wie Jakobs Volk, von Mosen einst gelehret, Vierhundertjähr'gen Schlases sich entrasst, Nach Kanaan zu ziehen freudig schwöret, Dem Herrn vertrauend, seiner Lieb' und Krast: So seh'n auch wir, nach Westen hin gewendet, Wo unsers Zion heil'ger Tempel steht, Zum Kanaan, nach dem der Herr uns sendet: Nach Deseret! zur Heimath Deseret!
  - 3. Und fönnt' ich nicht einst beine Thäler schauen,

Ich unter den Beglückten niemals sein; Auf deine Liebe will ich dennoch trauen, Ich bin auch hier, im fremden Lande, dein! Wenn dann der Tod mich wird der Welt ent= rücken,

So gehe ich, von Himmelsduft umweht, Und hoch erfüllt von seligem Entzücken; Nach Deseret, zur Heimath Deseret!

# Nro. 53. (8's & 7's.)

1. Macht euch auf, die Morgensonne Weckt die schlummernde Natur! Einer neuen Schöpfung Wonne Strahlet auf die dunkle Flur.

- 2. Lobt den Herrn! Es tagt, ihr Brüder; Ueber euch geht auf der Herr! Euer Licht kommt, singt ihm Lieder! Und sein Glanz geht vor ihm her.
- 3. Schauet auf! O seht sie kommen! Sich versammeln aus der Fern'! Seht die Heiden, jauchzt ihr Frommen! Wandeln in dem Licht des Herrn.
- 4. Schauet auf! Wie an dem Himmel Gold'ne Wolfen flieh'n daher. Tauben gleich eilt das Gewimmel Glänb'ger Kinder, über's Meer.
- 5. Lobt den Herrn! Preist seine Thaten! Fremde bauen Zion neu! Fürsten dienen, helsen, rathen! Könige sind Jesu treu.
- 6. Lobt ben Herrn! Er hat verheißen, Gnädig seinem Bolf zu sein. Seine Pflanzung soll es heißen, Ewig soll sein Werk gedeih'n.
- 7. Macht euch auf! dem Herrn zu Ehren, Der es auszurichten weiß. Tausendsach soll sich vermehren Seiner Pflanzung kleinstes Reis.

#### Nro. 54.

#### Melodie: Ye elders of Israel.

1. Ihr Völker der Erde, steht auf, ach, erwacht Aus alter und langer, gefährlicher Nacht! Die ewige Sonne, das himmlische Licht, Die Schranken der geistigen Macht jetzt zerbricht.

#### Chor:

- O Babylon, o Babylon, wir gehen von dir gern, Und zieh'n nach den Bergen und Thälern des Herrn!
- 2. Zum letten Mal tönet zu ench jett sein Wort! O weist es, Berblendete, nicht von euch fort! Thut ab eure Sünden, bekehrt euch zu Gott, Und ehrt mit Gehorsam sein heilig Gebot!

### Chor:

- D Babylon, o Babylon, wir 2c.
- 3. Doch wie eure Väter im finsteren Wahn, Den alten Propheten Jehova's gethan; Bergießet auch ihr, in vernichtender Wuth, Der göttlichen Diener unschuldiges Blut.

#### Chor:

- D Babylon, o Babylon, wir ze.
- 4. Es wird schon die Art an die Wurzel gelegt Dem Baum, der nicht Blüthen und .Früchte mehr trägt.

Die Stunde wird fommen, es nahet die Zeit, Und ihr seid nicht alle zur Ernte bereit!

#### Chor:

- D Babylon, o Babylon, wir 2c.
- 5. Wie er einst nach Sodom, Gomorrha gesandt, Eh' er diese Städte mit Feuer verbrannt; So wird er auch uns gleich dem Lot noch besrei'n, Und führen nach Zion mit Freuden uns ein.

## Chor:

- D Babylon, o Babylon, wir 2c.
- 6. Wir hoffen auf Gott, der uns selig gemacht, Und seine Berheißung zu uns hat gebracht; Er wird, der so großes an uns hat gethan: Nach Zion uns öffnen und ebnen die Bahn!

# Chor:

- D Babylon, o Babylon, wir 2c.
- 7. Und bald werden tönen in jeglichem Land, Wo wieder mit Ehrfurcht sein Wort wird genannt: Die Psalmen von Zion, die Lieder vom Thal, Mit singendem Munde und jubelndem Schall.

### Chor:

O Babylon, o Babylon, wir gehen von dir gern, Und zieh'n nach den Bergen und Thälern des Herrn!

#### Nro. 55.

Melobie: Cheer, Saints, cheer.

1. Auf, Brüder, auf! Laßt Jubellieder schallen, Wir sind befreit von Babels falschem Tand. Auf, Brüder, auf! Nach Zion laßt uns wallen, Nach dem verheiß'nen, schonen Friedensland.

Chor: Auf, Brüder, auf! Laßt 2c.

 Lang, lang in Babel waren wir gefangen, Sangen die Lieder der Sehnsucht wehmuthsvoll, Sprachen von Zion mit heißem Verlangen, Während die Thräne dem feuchten Aug' ent= quoll.

Chor: Auf, Brüder, auf! Lagt 2c.

3. Seht nur um euch der Wolken buft're Wogen, Langsam sich thurmen am himmel ringsumher, Engel der Plagen kommen hergezogen,

Die Quellen des Glücks, fie find verfiegt und

Chor: Auf, Brüder, auf! Lagt 2c.

4. Noch einmal, o Land, daß gab uns Leben, Rufen wir dir die Warnungsstimme zu: Gott hat sich jetzt von Neuem kund gegeben, Ladet euch ein zu Heil und Seelenruh. Chor: Auf, Brüder, auf! Laßt 2c. 5. Hohn und Spott hast du an uns verübet, Armes Land! Wir scheiden von dir gern! Hast du uns das Leben auch getrübet, Wir sind nun frei und freu'n uns in dem Herrn!

Chor: Auf, Brüder, auf! Lagt 2c.

6. Weit, weit weg, zu jenen fernen Höhen Dort im West, den Thälern laßt uns ziehn, Wo so frisch der Freiheit Lüfte wehen, Wo in Frieden Glück und Segen blüh'n.

Chor: Auf, Bruder, auf! Lagt 2c.

7. Singet laut das Lied der Freud' und Wonne, Preiset ihn, der uns besreiet hat. Es gehe auf für uns der Freiheit Sonne, Leuchte uns auf unserem Reisepsad.

Chor: Auf, Brüder, auf! Lagt 2c.

# Nro. 56. (7's & 6's.)

1. Es zieht uns in die Ferne, Dem schönen Westen zu; Drum suchen wir gar gerne In Zion Freud' und Ruh.

- 2. Es will den Ort bereiten Der Herr nur für sein Bolk, In diesen letzten Zeiten, Wenn fällt der Bölker Stolz.
- 3. Wir scheiden fröhlich Alle, Wir ziehen ja so gern Nach Zions Freudenhalle Im Namen unsers Herrn.
- 4. Ja Alle gehen freudig Aus dir, du Babylon, Wir Alle ringen eifrig Nach unsers Glaubens Kron'!
- 5. Drum lebet wohl, ihr Berge, Leb' wohl du Seeesstrand (Schweizerland)! Uns baut man feine Särge In unserm Heimathland.
- 6. Laß Jesu, hier uns scheiden, Führ' uns nach Zions Höh'n, Damit wir dort mit Freuden Dereinst dich kommen seh'n.

#### Nro. 57.

- 1. O banges Herz, wann wird's mir stille Wann träumt von Sehnsucht mir nicht mehr? Sie sucht die Heimath, meine Seele, Denn teine Ruh' ist für mich hier. Es ist das Heimweh mir geboren Nach Jions Friedensthälern dort. Ich fühl' mich dorthin außerkoren, Denn Zion ist mein Heimathsort.
- 2. Ich mag die Berge übersteigen Und kann durch schöne Thäler geh'n: Das Heimweh wird sich immer zeigen Ich sühl' es wie ein sanstes Weh'n. Es schwellt die Brust ein heißes Sehnen, Und wehmuthsvoll dent' ich dorthin; Nach Zion, sprechen meine Thränen, Denn Heimweh lebt in meinem Sinn.
- 3. Wenn still in jene Zeit ich blicke, Da meine Theuren ich noch sah, Wenn ihre Hand im Geist ich brücke, Dann sühl' das Heimweh ich mir nah. Dann schwebt mein Geist mit mächt'gen Schwingen Dorthin, wo heil'ger Friede blüht, Dann will mein Herz mit Denen singen, Die gleiches Heimweh dorthin zieht.

4. Doch, sei nun ruhig, mein Gemüthe, Und ringe still im Glauben sort, Auch dir wird vor der Frucht die Blüthe Zu rechter Zeit die Heimath dort. Ja sei nur froh und stets zufrieden, Ein Jeder hat etwas für sich, Der Herr, der Heimweh dir beschieden, Hat eine heimath auch für dich.

### Nro. 58.

- 1. Einsam wandernd durch dies Leben, Oft von Leid und Schmerz umgeben, Oft von sanster Himmelsruh'; Füllt das Auge sich mit Thränen, Es erwacht ein tieses Sehnen Nach der Heimath süßer Ruh'.
- 2. Unter Hitze, Frost und Mühen, Flüchtig wie die Raben ziehen, Bandern wir von Land zu Land. Auf der mühevollen Reise Sucht das Herze laut und leise Zion, das gelobte Land.
- 4. Wenn mein Aug' mit Sehnsucht weinet, Mir kein Strahl der Sonne scheinet,

Um nich dunkle Nebel zieh'n; Denkt mein Herz mit sußer Wonne Dorthin, wo im Glanz der Sonne Zions Felsenberge glüh'n.

- 4. Dorten blüht das Glück des Lebens, Unser Blick geht nicht vergebens Heimwärts nach dem schönen Land, Wo wir Jesum Christum ehren, Eifrig seine Wege lehren, Wandeln an des Vaters Hand.
- 5. Darum, Brüder, tragt mit Frenden Dieser Tage Müh'n und Leiden, Zeiten kommen, wo sie flieh'n; Wo im trauten Kreis der Brüder Wir mit heiterm Klang der Lieder, Heim nach Zions Bergen zieh'n.

# Ewiges Leben.

Nro. 59.

Melodie: O my father, thou that dwellest.

1. O, mein Bater, der du wohnest hoch in Herrlichkeit und Licht; Wann kann ich doch Aug' zu Auge wieder schau'n

dein Angesicht?

War in jenen lichten Räumen nicht bei dir mein Heimathland?

In der Seele Jugendzeiten pflegte mich nicht beine Hand?

2. Ach, für eine weise Absicht pflanztest du mich in die Welt,

Und versagtest mir Erinnerung an mein früh'res Lebensfeld.

Doch zuweilen flüstert's leise, ahnungsvoll im Her=

"Bist ein Fremdling auf ber Erde, beine Heimath ist nicht hier!"

3. Ob ich gleich dich Vater nannte durch des Geistes heil'gen Trieb —

Bis du es mir offenbaret, es mir ein Geheimniß blieb.

Sind im Himmel Eltern einzeln? Die Vernunft weist solches fort,

Und sie fagt mit Kraft und Wahrheit: "Du hast eine Mutter bort!"

4. Wenn vorüber dieses Leben, dieser Leib bem Staube gleich,

Dann werd' ich mit Freudenjauchzen', Bater, Mutter, treffen euch! Dann, o Wonne, ift vollendet, alles Müh'n der Sterblichkeit,

Und ich werde froh und felig mit euch fein in Ewigkeit.

### Nro. 60.

- 1. Seele, bein Heiland ist frei von den Banden, Siegreich und herrlich von Todten erstanden! Freu' dich, o Seele! die Hölle erbebt: Jesus, dein Heiland, ist Sieger und lebt.
- 2. Seele, o Seele, auch du wirst erstehen, Wirst ihn verkläret, den Herrlichen, sehen, Wie er die Palme des Sieges dir beut, So du getreu ihm dein Leben geweiht.
- 3. Himmelsgedanke, auf ihn nur gerichtet, Wie er die irdischen Pfade dir lichtet! Seele, entsage der Sorg' um die Welt, Blick' auf das Ziel hin im himmilichen Zelt!
  - 4. Nimmer laß Hoffnung und Muth dir ent= wanken;

In der Unsterblichkeit Wonnegedanken Senke dich, Seele, im Glauben hinein, Bis er in Schauen verwandelt wird sein!

#### Nro. 61.

1. Wie wird mir sein, wenn ich bich, Jesus, sehe,

In deiner göttlich hohen Majestät, Wenn ich verklärt vor deinem Throne stehe, Die Ewigkeit mich Staunenden umweht! Wie wird mir sein! O Herr, ich saß' es nicht, Nur Thränen rinnen mir vom Angesicht.

- 2. Wie wird mir sein, wenn beines Hauptes
  Strahlen
  Wein Haupt umleuchten, das dem Grab ents
  schwand,
  Und wenn im Himmelsglanz sich vor mir malen
  Die Freuden die kein sterblich Herz empfand!
- Die Freuden, die kein sterblich Herz empfand! Wie wird mir sein! O welche Seligkeit Empfind' ich, denk' ich jener Freudenzeit!
- 3. Wie wird mir sein, wenn ich sie wiedersehe, Die Theuren alle, die ich hier geliebt, Wenn ich mit ihnen in des Heilands Nähe Lobsingend steh', von Trennung nie betrübt! Wie wird mir sein! O Freuden ohne Zahl, Ihr strömet Licht in's dunkle Erdenthal!
- 4. Ja, unaussprechlich sind die sel'gen Freuden, Die dort der Herr mir einst bereiten wird.

Drum will ich harren, stille sein und leiden, Bis mich nach kurzem Streit der treue Hirt Aus Gnaden führt zum ew'gen Frieden ein: Mein Herr, mein Gott, wie wird alsdann mir sein!

## Nro. 62. (7's & 6's.)

- 1. O süßer, bester Glaube, Nicht ewig zu vergeh'n! Der Leib nur ist vom Staube; Die Seele wird besteh'n. Gott! nie will ich's vergessen! Der heil'gen Hossnung voll, Will täglich ich ermessen, Wie ich hier wandeln soll.
- 2. Sollt' ich nach Reichthum trachten? Nie komm' es in mein Herz! Nach Ehr' und Wollust schmachten? Das bringt nur Reu' und Schmerz. Hienieden schon auf Erden Soll meine Seele rein, Ein Tempel Gottes werden, Ganz ihm geheiligt sein.

#### Nro. 63.

- 1. Horch! Ein tiefes Ahnen hebt Hoch empor die edeln Geister! Bas ist's, das sie so belebt? Bohl der Ruf vom Weltenmeister, Wenn er tönt durch Grabesnacht: Auf! ihr Todten, auf, erwacht!
- 2. Welch' ein Bild der Majestät Stellt sich dann vor uns're Augen! Benn Jehovah die erhöht, Die ihm treu gelebt im Glauben. Welch' erhabenes Gefühl, Nach dem heißen Kampsgewühl!
- 3. Wenn es rauschet, sich erhebt; Wenn die Ahnen auferstehen; Wenn mir froh und neubelebt, Jesum, unsern Heiland, sehen; Wenn das modernde Gebein Ganz verkläret dann wird sein.
- 4. Wenn die Erde zitternd bebt, Grabeshügel sich zerspalten; Wenn das Heilige dann lebt, Herrlichkeiten sich entsalten; Seele, wie wird dann dir sein? Wirst du bessen dich erfreu'n?

5. Dem, der lebet als ein Chrift, Wird man nicht die Krone rauben; Wer ein Jünger Jesu ist, Und getreulich fämpst im Glauben, Der wird herrlich ausersteh'n, Ewig seinen Heiland seh'n!

#### Nro. 64.

- 1. Aufersteh'n, ja aufersteh'n wirst du, Mein Staub, nach kurzer Ruh'! Unsterblich's Leben Wird, der mich schuf, dir geben. :,: Gelobt sei Er! :,:
- 2. Wieder aufzublüh'n werd' ich' gefä't! Der Herr der Ernte geht Und sammelt Garben Uns ein, uns ein, die starben. :,: Gelobt sei Er! :,:
- 3. Tag des Danks, der Freudenthränen Tag! Du, meines Gottes Tag! Wann ich im Grabe Genug geschlummert habe, :,: Erweckst du mich!:,:

- 4. Wie dem Träumenden wird's dann mir sein! Mit Jesu geh' ich ein Zu seinen Freuden. Der müden Pilger Leiden :,: Sind dann nicht mehr! :,:
- 5. Ach! in's Allerheiligste führt mich Mein Mittler! Dann leb' ich Im Heiligthume, In seines Namens Ruhme, :,: In Ewigkeit!:,:

#### Nro. 65.

1. Nach einer Brüfung furzer Tage wartet uns die Ewigkeit. Dort, dort verwandelt sich die Klage In göttliche Zufriedenheit. Hier übt die Tugend ihren Fleiß; Und jene Welt reicht ihr den Preis.

2. Wahr ist's, der Fromme schmeckt auf Erden Schon manchen sel'gen Augenblick: Doch alle Freuden, die ihm werden, Sind ihm ein unvollkomm'nes Glück.
Er ist ein Mensch, und seine Ruh' Nimmt in der Seele ab und zu.

- 3. Bald stören ihn des Körpers Schmerzen, Bald das Geräusche dieser Welt:
  Bald kämpst in seinem eignen Herzen
  Ein Feind, der öfter siegt, als fällt;
  Bald sinkt er durch des Nächsten Schuld
  In Kummer und in Ungeduld.
- 4. Hier, wo die Tugend öfters leidet, Das Laster öfters glücklich ist, Wo man den Glücklichen beneidet, Und des Bekümmerten vergißt; Hier fann der Mensch nie frei von Pein, Nie frei von eigner Schwachheit sein.
- 5. Hier such' ich's nur, bort werd' ich's finden; Dort werd' ich, heilig und verklärt, Der Tugend ganzen Werth empfinden, Den unaussprechlich großen Werth. Den Gott der Liebe werd' ich seh'n, Ihn lieben, ewig ihn erhöh'n.
- 6. Da wird der Vorsicht heil'ger Wille Mein Will' und meine Wohlfahrt sein; Und sieblich Wesen, Heil die Fülle Am Throne Gottes mich erfreu'n. Dann läßt Gewinn stets auf Gewinn . Mich fühlen, daß ich ewig bin.

- 7. Da werd' ich das im Licht erkennen, Was ich auf Erden dunkel sah; Das wunderbar und heilig nennen, Was unersorschlich hier geschah; Da denkt mein Geist mit Preis und Dank Die Schickung im Zusammenhang.
- 8. Da werd' ich zu dem Throne dringen, Wo Gott, mein Heil, sich offenbart; Ein "Heilig! Heilig! Heilig!" singen Dem Lamme, das erwürget ward. Und Cherubim und Seraphim Und alle Himmel jauchzen ihm.
- 9. Da werd' ich in der Engel Scharen Mich ihnen gleich und heilig seh'n; Das nie gestörte Glück erfahren, Mit Frommen stets fromm umzugeh'n. Da ward durch jeden Augenblick Ihr Heil mein Heil, ihr Glück mein Glück.
- 10. Da werd' ich dem den Dank bezahlen, Der Gottes Weg mich gehen hieß, Und ihn zu Millionen Malen Noch segnen, daß er mir ihn wieß. Da find' ich in des Höchsten Hand Den Freund, den ich auf Erden fand.

- 11. Da ruft o möchte Gott es geben! Bielleicht auch mir ein Sel'ger zu: "Heil sei dir, denn du hast mein Leben, "Die Seele mir gerettet, du!" O Gott, wie muß das Glück erfreu'n, Der Retter einer Seele sein!
- 12. Was seid ihr, Leiden dieser Erden, Doch gegen jene Herrlichkeit, Die offenbar an uns soll werden Bon Ewigkeit zu Ewigkeit? Wie nichts, wie gar nichts gegen sie, Ist doch ein Augenblick voll Müh'!

# Priesterschaftslieder.

## Nro. 66.

Melobie: Come all ye sons of God.

1. Ihr Söhne Gottes, die zum Priesterthum erwählet, Kommt alle, die ihr seid zum ew'gen Bund ge= zählet,

Das Werf der letzten Zeit ist da, Drum predigt es in Fern und Nah, Und führet hin nach Zion das Bolf des Herrn. 2. Zerstreut sind in der Welt die Freunde ew'ger Wahrheit Und seh'n im Irrthum nicht des neuen Lichtes Klarheit,

Drum sammelt Alle, groß und klein, Dem Herrn ein heilig Volk zu sein, Und führet hin nach Zion das Bolk des Herrn.

3. Bereut, und seid getauft und sucht des Herrn Bergebung,

Daß ihr durch Goites Gnad' empfanget Neubelebung,

Und werfet eure Sorg' auf ihn, Der euch zu sich empor will zieh'n, Und werdet dort in Zion ein Volf des Herrn.

4. Wenn ihr verlaffet dann den Zustand der Vergehung

Erwartet ihr getrost die Zeit der Auserstehung. Es wohnet dann mit Jesus Christ, Der stets sein Heil und König ist,

Ein tausend Jahr' in Zion das Bolf des Herrn.

## Nro. 67.

Melobie: Praise to the man.

1. Preiset den Mann, der verkehrt mit Jehova! Der ein Prophet, war von Christus ernannt! Der von dem Geiste erfüllt prophezeite Nahes Gericht jedem Bolfe und Land!

#### Chor:

Heil dem Propheten! Im Himmel nun weilend, Fleht er für Sieg über Satan und Welt! All' ihr Erwählten, gedenkt des Propheten, Göttlich im Himmel, auf Erden einst Held!

2. Wahrt sein Gedächtniß! er starb als Märtyrer, Lebte ein Leben voll Mühe und Pein! Es wird sein Blut, welches Mörder vergossen, Dir, dein Verkläger, o Illinois sein.

#### Chor:

Beil bem Propheten! 2c.

3. Glorreicher Mann, dem der Priesterschaft Beihe, ieder als Erstem bier murde 21. Theil

Wieder als Erstem hier wurde zu Theil, Schmeck' dort mit allen Propheten vereinigt, Frieden und Freude und ewiges Heil!

#### Chor:

Beil dem Propheten! 2c.

4. Mächtig begeistert verfünden die Botschaft Eisrige Aelteste jeglichem Land. Und es erscheinet in Kurzem die Stunde, Da dann mit Ehrsurcht sein Nam' wird genannt!

#### Chor:

Heil dem Propheten! Im Himmel nun weilend, Fleht er für Sieg über Satan und Welt! All' ihr Erwählten, gedenkt des Propheten, Göttlich im Himmel, auf Erden einst Held!

#### Nro. 68.

Melobie: The time is far spent.

- 1. Die Zeit ist noch furz, und es nahet die Stunde, Kein Zaudern, fein Säumen euch länger noch frommt, Drum eilet und bringet noch Allen die Kunde: Bercut, ach bercut, denn das Himmelreich fommt.
- 2. Zagt nicht, Diener Gottes, wie immer auch feindlich Die Welt euerm Wirken entgegen sich stellt; Es kommt eine Zeit, wo euch dankbar und freundlich Bewillkommend ausnimmt eine bessere Welt.
- 3. Wenn hier euch, ihr Boten von Gott auß=

  gesendet,
  Die Welt auch versolget, verlästert, verhöhnt,
  Dort werdet ihr sicher, wenn Alles geendet,
  Mit ewigen Kronen von Engeln gekrönt.

- 4. Es predigt in heilig begeisterten Worten Die heilige Wahrheit der einfache Mann; Es schließt sich in Liebe der Bruder vom Norden Dem Bruder vom Süden vertrauensvoll an.
- 5. Seid standhaft im Werke, denn Satan ist zornig, Und euch zu vernichten ist all' sein Bemüh'n. Zagt nicht, ist der Weg auch gesahrvoll und dornig, In Zion einst werdet ihr siegreich einzieh'n.
- 6. Seid eifrig im Werke der Menschenbekehrung Scheint euch auch das Ziel unerreichhar und fern. Bald naht sich der Tag der erhab'nen Verklärung Dann steht ihr vor Jesus, dem König und Herrn.

## Nro. 69.

- 1. Heil, ja Heil euch, treue Zengen! O du fromme Jüngerschar, Deren Glaubensmuth zu bengen Alle Welt zu fraftlos war! Ihr empfangt vor Gottes Thron, Nun der treuen Liebe Lohn.
- 2. Wie der Meister end, berufen, Zoget ihr von Ort zu Ort: Eure Wort' und Thaten schusen Großen Segen hier und dort.

Denn das Wort vom Krenze quoll, Bon den Lippen gnadenvoll.

- 3. Ew'ger Wahrheit Friedensboten Die der Weiseste erfor; Benn Gesahren euch umdrohten, Blicktet ihr zu dem empor: Der den Tröster euch verhieß, Euch in keiner Noth verließ.
- 4. So voll Gottvertrau'n zu streiten, Und zu dusden, so wie ihr; Christi Reich weit auszubreiten:
  Das sei uns're Weisheit hier!
  Dann nach wohlvollbrachtem Lauf,
  Nimmt auch uns der Himmel auf!

# Das Volk der heiligen.

Nro. 70.

Melobie: God save the Queen.

1. Dein Volk, ach, segne Herr!
Sein Heil und Glück vermehr'
Auf Erdenrund!
Wenn es vom Feind bedroht,
Dich rust in Angst und Noth,
Sei du sein treuer Gott
Zu jeder Stund!

2. Laß immer gut und rein Die heil'ge Lehre sein!
Wir bitten dich!
Wach' über deinem Wort!
Wis treuer Schirm und Hort
Von nun an immersort,
Wir bitten dich!

3. Schütz', ach, mit beiner Hand Das theure Baterland, Dein Descret! Sei du, Allmächtiger, Des Landes Schutz und Wehr, Wo heilig, groß und hehr Dein Tempel steht!

4. Und des Propheten Herz Wahr', Herr, vor Gram und Schmerz! Schüh' Brigham Young! Er führ' noch lange Jahr' Der Deinen treue Schar! Beglück' ihn immerdar! Heil Brigham Young!

5. Wen du zum Amt .erwählt, Sei, Herr, auch stets beseelt Bon deinem Geist, Die ganze Priesterschaft Erfüll' mit deiner Kraft, Daß sie nur wirft und schafft In deinem Geist.

6. Ach alle Kinder dein In deinen Segen ein Lieb Bater, schließ'! Laß Glaub' und Liebe blüh'n, In ihre Herzen zieh'n Die Hoffnung frisch und grün! O thue dieß!

## Nro. 71. (s. m.)

- 1. Die ihr den Herrn treu liebt, Singt ihm ein'n Lobgesang. Zu seinem Thron erhebe sich Der Herzen freud'ger Klang.
- 2. Mit Macht verbreite sich, Und freudevollem Ton, Das Wort des Herrn; das stärke mich, Trog aller Menschen Hohn.
- 3. Der Gott, der ewig lebt, Bon dem all' Leben quillt; Der jenes Sternenheer regiert, Des Meeres Brausen stillt.

- 4. Der ist auch unser Gott, Der väterlich uns nährt; Und liebevoll mit Himmelsmacht, Zu sich empor uns führt.
- 5. Dort werden wir Ihn schau'n, Und von der Sünde sern, Empfangen wir von Seiner Hand, Die Liebe uns'res Herrn.
- 6. Und ehe wir ersteh'n, Zu der Unsterblichkeit; Erwecket in uns ew'ge Freud', Der Zukunst Herrlichkeit.
- 7. Auf Erden sehen wir, Jehovas Macht enthüllt; Und Himmelsfrucht, auf Erdengrund, Aus Glaub' und Hoffnung quillt.
- 8. Drum töne laut, Gefang! Still sei der Thränen Strom! Wir wandeln nach dem Friedensreich, Zu unser's Gottes Thron.

#### Nro. 72.

- 1. O, wie lieblich ist's, wenn Brüder Friedlich bei einander sind, Wie am Leibe alle Glieder Eins und immer einig sind! Ueber diesem Friedenshaus Breitet sich der Segen aus.
- 2. Jumer will ich mich beftreben, Sauft, wie Jesus war, zu sein; Nie soll Jemand vor mir beben, Niemand meinen Umgang scheu'n; Heftigkeit und wildes Drän'n Müssen ferne von mir sein!
- 3. Frieden lieben, Frieden bringen, Schweigen, wann der Zänker spricht! Liebreich sein in allen Dingen, Sei mir eine heil'ge Pflicht! Gott des Friedens, stärke du Wich mit deiner Kraft dazu!

#### Nro. 73.

- 1. Brüder reicht die Hand zum Bunde! Diese schöne Feierstunde Führ' uns hin zu lichten Höh'n! Laßt, was irdisch ist, entstiehen, Unster Freundschaft Harmonien Dauern ewig, sest und schön.
- 2. Preis und Dank dem Welkenmeister, Der die Herzen, der die Geister Für ein ewig Wirken schuf! Licht und Necht und Tugend schaffen Durch der Wahrheit heit'ge Waffen, Sei uns göttlicher Beruf.
- 3. Ihr, auf diesem Stern die besten Menschen all' im Ost und Westen, Wie im Süden und im Nord! Wahrheit suchen, Ingend üben, Gott und Menschen herzlich lieben, Das sei unser Losungswort!

#### Nro. 74.

1. Gott hat den Bund mit Jatob aufgerichtet; Er hat sein Volk zu dem Gesetz verpflichtet. Die Väter sollen es die Kinder lehren; Von diesen soll es noch die Nachwelt hören, Damit sie lerne Gott getreu zu sein, Und sich mit Ehrsurcht seinem Dienst zu weih'n.

- 2. Sie soll niemals von seinem Worte weichen, Und nicht der Untreu ihrer Bäter gleichen. Die haben Gott Gehorsam oft versprochen Und doch beständig ihr Gelübd' gebrochen; Undankbar hielten sie sein Bündniß nicht Und sie vergaßen treulos ihre Pflicht.
- 3. Ja, so erzürnten sie ihn in den Wüsten; Sie folgten einzig ihres Herzens Lüsten; Sie murrten. Er hat zwar den Fels gespalten: Kann er uns auch mit Fleisch und Brod erhalten? Gott zürnte, und schont seines Volkes nicht; Er straft den Mangel ihrer Zuversicht.

## Nro. 75.

Melodie: When first the glorions light.

1. Auf ging der ew'gen Wahrheit Licht In dieser letzten Zeit,

Doch Wen'ge nur mit Herz und Sinn Zum Glauben sind bereit, Und von der Zahl, wie Mancher

Dem frühen Tod erlag;

In seinem Grab' erwartend Den Auferstehungstag.

2. Wie Mancher in Miffouris Gau'n Schläft einsam und allein!

Bu aut und treu und edeln Sinus, Auf diefer Welt zu fein.

Doch find fie All' von Rummer Frei um und bittrer Schmach,

Troft wird einst ihnen geben Der Auferstehungstag.

3. In Nauvoo, ach, der Stadt, wo stand Des Tempels Heiligthum,

Viel Heil'ge fanden dort ein Grab Bu Ifraels Beil und Ruhm.

Wenn Mancher auch im Kampfe Als Held dem Tod erlag,

Run reift Die Saat entgegen

Dem Auferftehungstag.

4. Einst fah in Steppen öd' und weit Man Beil'ger Graber nur,

Sie bildeten, ach, Jahre lang Die einz'ge Wegesipur.

Doch wenn auch dort manch' Auge In Noth und Elend brach :

Es wachet auf mit Freuden Um Auferstehungstag.

5. O herrlich Borbild edler Tren',
Leucht' uns auf unfrer Bahn, \*
Damit auch wir einst segensreich
Am Ende langen an.
Dann ruh'n wir aus in Frieden
Bon allem Ungemach,
Und Christus rust: "Kommt zu mir!"
Beim Anserstehungstag.

## Gottvertrauen.

Nro. 76.

Melodie: How firm a foundation.

- 1. O fest wie ein Felsen ist Seele sein Wort! Er ist seines Volkes allmächtiger Hort. Was mehr kann er sagen, als er schon gethan. O schließe an Jesum, den Heiland, dich an!
- 2. In jedem Verhältniß, ob krank oder wohl, Ob Armuth dich prüft oder Glück gibt dir voll; Daheim oder fort, auf dem Land oder Meer — Wie dein Tag ist im Leben, so gibt dir der Herr!
- 3. Zag' nicht! Er ist mit dir, o sei nicht erschreckt; Denn er ist dein Gott, der dir Hilse erweckt. Er stärket dich, hilst dir, und stützet dich sest, Wenn du dich auf ihn voll Vertrauen verläß'st.

- 4. Wenn durch tiefe Leiden er ruft dich zu gehn, Und Stürme von Prüfungen wild dich umwehn, So wird er in Schmerzen nicht fern von dir sein, In Kummer dein Herz dir zur Heiligung weihn.
- 5. Selbst wenn schon das Alter dein Haar hat gebleicht, Sein' ewige Liebe der Herr dir bezeugt: Dein Aug' mag auch dunkeln, die Kraft dir ent= fliehn,

In die Arme, der Bater sein Kind will dann ziehn.

6. Das Herz, das an Jesum sich lehnt mit Vertrau'n, Kann sicher auf seine Verheißungen bau'n; Und mag alle Hölle auch gegen dich sein, Du bist nimmer, o nimmer, o nimmer allein.

## Nro. 77. (7's & 6's.)

1. Befieht du deine Wege Und was dein Herze fränkt, Der allertreuften Pflege Deß, der den Himmel tenkt. Der Wolken, Luft und Winden Gibt Wege, Lauf und Bahn, Der wird auch Wege finden, Da dein Fuß gehen kann.

- 2. Dem Herrn mußt du vertrauen, Wenn dir's soll wohl ergehn; Auf sein Werk mußt du schauen, Wenn dein Werk soll besteh'n. Wit Sorgen und mit Grämen, Mit selbstgemachter Pein Läßt Gott sich doch nichts nehmen, Es muß erbeten sein.
- 3. Dein' ew'ge Treu' und Gnade, D Vater, weiß und sieht, Was gut sei oder schade Dem sterblichen Geblüt; Und was du dann erlesen, Das treibst du, starker Held, Und bringst zum Stand und Wesen, Wie dir es wohl gefällt.
- 4. Weg' hast du allerwegen, An Mitteln sehlt's dir nicht! Dein Thun ist lauter Segen, Dein Gang ist lauter Licht! Dein Werk kann Niemand hindern; Dein' Arbeit darf nicht ruh'n, Wenn du, was deinen Kindern Ersprießlich ist, willst thun.

- 5. Und ob gleich Welt und Teufel Ihm wollten widerstehn, So wird doch ohne Zweifel Des Höchsten Rath bestehn. Was er sich vorgenommen Und was er haben will, Das muß doch endlich fommen In seinem Zweck und Ziel.
- 6. Hoff', o bedrängte Seele! Hoff' und sei unverzagt, Gott wird dich aus der Höhle, Da dich der Kummer plagt, Mit großen Gnaden rücken, Erwarte nur die Zeit, So wirst du schon erblicken Die Sonn' der schönsten Freud'.
- 7. Auf, auf! gib deinen Schmerzen Und Sorgen gute Nacht, Berbann' aus deinem Herzen, Was dich so traurig macht. Bist du doch nicht Regente, Der Alles führen soll: Gott sitt im Regimente Und führet Alles wohl.

- 8. Ihn, ihn laßt thun und walten, Er ift ein weiser Fürst Und wird sich so verhalten; Daß du dich wundern wirst, Wenn er, wie ihm gebühret, Mit wunderbarem Rath Das Werf hinaus geführet, Das dich befümmert hat.
- 9. Er wird zwar eine Weile Mit seinem Trost verzieh'n, Und thun an seinem Theile, Als hätt' in seinem Sinn Er deiner sich begeben, Und sollst du für und für In Angst und Nöthen schweben Und fragt' er nichts nach dir;
- 10. Wird's aber sich befinden, Daß du ihm treu verbleibst, So wird bein Leid verschwinden, Da du's am mind'sten glaubst, Er wird dein Herze lösen Bon der so schweren Last, Die du zu keinem Bösen Bisher getragen hast.

11. Wohl dir, denn deine Treue! Trägt nun den Sieg davon. Dir ist geholsen, freue Did des erkämpsten Lohn. Gott gibt dir einst die Palmen Des Sieg's in deine Hand Und du singst Freudenpsalmen Ihm, der dein Leid gewandt.

12. Mach' End', o Herr! mach' Ende Mit aller unsrer Noth; Reich' uns die Vaterhäude Und saß bis in den Tod Uns alzeit deiner Pflege Und Treu' empsohlen sein, So gehen unsere Wege Gewiß zum himmel ein.

#### Nro. 78.

1. Wie wohl ist mir, o Freund der Seele, Wenn ich in deiner Liebe ruh'!
Ich steige aus der Schwermuthshöhle
Und eile deinen Armen zu.
Da muß die Nacht des Trauerns scheiden,
Wenn mit so angenehmen Freuden

Die Liebe strahlt aus deiner Brust. Hier ist mein Himmel schon auf Erden; Wer wollte nicht vergnüget werden, Der in dir suchet Ruh' und Lust?!

- 2. Die Welt mag schmähen oder preisen, Es bleibt dabei, ich trau' ihr nicht, Auch wenn sie mir will Lieb' erweisen Mit einem freundlichen Gesicht. In dir vergnügt sich meine Seele; Du bist mein Freund, den ich erwähle; Du bleibst mein Freund, wenn Freundschaft weicht. Der Welt Haß fann mich doch nicht sällen, Weil in den stärtsten Unglückswellen Mir deine Treu' den Anker reicht.
- 3. Lentst du durch Wüsten meine Reise, Ich folg' und lehne mich auf dich; Du gibst mir aus den Wolken Speise Und tränkest aus den Felsen mich. Ich trane deinen Wunderwegen, Sie enden sich in Lieb' und Segen; G'nug, wenn ich dich nur bei mir hab'. Ich weiß, wen du willst herrlich zieren, Und über Sonn' und Sterne sühren, Den sührest du zuvor hinab.

#### Nro. 79.

- 1. Was Gott thut, das ist wohlgethan; Es bleibt gerecht sein Wille. Wie er fängt meine Sachen an, Will ich mich halten stille. Er ist mein Gott, der in der Noth Mich wohl weiß zu erhalten; Trum laß ich ihn nur walten.
- 2. Was Gott thut, das ist wohlgethan; Er lässet mich nicht fallen! Er führet mich auf rechter Bahn, Lehrt seinen Weg mich wallen. Trost und Geduld gibt seine Huld; Er wird mein Unglück wenden, Es steht in seinen Händen.
- 3. Was Gott thut, das ist wohlgethan; Er ist mein Licht und Leben, Der mir nichts Böses gönnen kann; Ihm will ich mich ergeben In Freud' und Leid. Es kommt die Zeit, Da öffentlich erscheinet, Wie treulich er es meinet.
- 4. Was Gott thut, das ist wohlgethan; Dabei will ich verbleiben.

Es mag mich auf die rauhe Bahn Noth, Tod und Elend treiben; So wird Gott mich doch väterlich In seinen Armen halten: Drum laß ich ihn nur walten.

## Nro. 80.

- 1. Wenn mein Herz mit Inbrunst fleht Zu dir, Himmelsvater, droben, Und mein Geist am Throne steht, Um mit Engeln dich zu loben; Dann umstrahlt mein Angesicht Welch' ein selig Himmelslicht.
- 2. Weiß ich boch durch deinen Sohn, Den du hast an's Licht geboren, Daß du von der Wahrheit Thron Auch mich Sterblichen erforen, Daß, bin ich demselben gleich, Du mich ausnimmst in dein Reich.
- 3. Ja, laß beines Sohnes Geift In uns wirken bis an's Ende. Wenn dein Ruf uns kommen heißt, Reichst du uns die Baterhände Und führst uns durch Nacht zum Licht Wo uns strahlt dein Angesicht.

4. Laß uns nur sein eigen sein, An ihn fest und innig glauben; Schenke seine Lieb' uns ein! Nichts kann seiner Hand uns rauben. Schenk' uns deiner Gnade Schein! Bater! laß uns selig sein!

#### Nro. 81.

- 1. D Gott, du guter Gott! Du Geber aller Gaben, Durch welchen Alles ift, Bon dem wir Alles haben! Gesunden Leib gib mir, Und daß in solchem Leib Die Seele unverletzt, Rein das Gewissen bleib'.
- 2. Gib, daß ich thu' mit Fleiß, Was mir zu thun gebühret, Wozu mich bein Befehl In meinem Stande führet; Gib, daß ich's thue bald, Zu der Zeit, da ich foll; Und dann gerathe mir's Durch beinen Segen wohl!

- 3. Hilf, daß ich rede stets Womit ich kann bestehen; Laß kein unnühes Wort Aus meinem Munde gehen; Nie, wenn ich eisern soll, Wehr spreche, was ergeht; So daß mein ernstes Wort Nur bessert, nie verleht!
- 4. Wenn mir Gefahren droh'n, So laß mich nicht verzagen; Gib einen frohen Muth Und Troft in Leidenstagen! Durch Sanftmuth lehre mich Besiegen meinen Feind, Und, wenn ich Nath bedarf, Gib einen weisen Freund!
- 5. Sett beine Weisheit mir Ein fernes Ziel auf Erden; So laß an Frömmigkeit Mich immer reifer werden! Mein Alter stell' ein Bild Geübter Tugend dar, Damit ich tragen mag Mit Ehren graue Haar'!

6. Zuleht laß mich, als Chrift, Recht froh von hinnen scheiden; Die Seele nimm zu dir Hinauf zu deinen Freuden! Es ruhe sauft der Leib In seiner stillen Gruft Bis ihn dein Allmachtswort In's neue Leben ruft.

#### Nro. 82.

- 1. Nur eins will ich vom Herrn erstehen: In seinem Hause stets zu sein, Die Wunder seiner Lieb' zu sehen Und seines Dienstes mich zu freu'n. Mich birgt er in den schwersten Stunden In seiner Hitte vor Gesahr; Bald sind die Feinde überwunden, Und froh bring' ich den Dant ihm dar.
- 2. Du täßt mein Herz dein Wort empfinden Sucht, Gläubige, mein Angesicht!
  Dein Antsitz such' ich, laß mich's sinden;
  Verbirg vor mir dein Auge nicht!
  Wenn Vater, Mutter mich verlassen,
  Verstoße du, mein Heil, mich nie!
  Laß, Bater, deine Hand mich sassen,
  Daß nichts mich deiner Bahn entzieh'!

- 3. Ich glaub' und hoffe nicht vergebens, Einst noch vor deinem Angesicht Dein Heil zu schau'n im Land des Lebens, Boll Seligkeit aus deinem Licht.
  So harre Gottes, meine Seele, Ja nur getrost und unverzagt!
  Harr' seiner, Herz, was dir auch sehle, Der Herr ist gut und sein die Macht!
- 4. Ja, harre mit getrostem Muthe Auf Gottes Lieb' und Vatertreu, Und er, der liebe, Ewiggute, Macht seine Gnade an dir neu. Er wird dich wunderbarlich führen Durch dieses dunkle Erdenthal; Mit Ruhm und Ehre dich einst zieren In seines neuen Himmels Saal.

### Nro. 83.

- 1. Alles Leben strömt aus dir, Und durchwallt in tausend Bächen Alle Welten, alle sprechen: Deiner Händewerk sind wir.
- 2. Daß ich fühle, daß ich bin, Daß ich dich, du Großer, kenne, Daß ich froh dich Vater nenne — O ich sinke vor dir hin.

- 3. Welch' ein Trost und unbegrenzt Und unnennbar ist die Wonne, Daß gleich deiner milden Sonne, Mich dein Bateraug' umglänzt.
- 4. Deiner Gegenwart Gefühl Sei mein Engel, der mich leite, Daß mein schwacher Fuß nicht gleite, Richt sich irre von dem Ziel.

## Nro. 84.

- 1. Wer nur den lieben Gott läßt walten, Und hoffet auf ihn alle Zeit, Den wird er wunderbar erhalten In aller Noth und Traurigkeit; Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, Der hat auf keinen Sand gebaut.
- 2. Was helfen uns die schweren Sorgen, Was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es, 'daß wir alle Morgen Beseufzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid Nur größer durch die Tranrigkeit.

- 3. Man halte nur in Ehrfurcht stille, Und warte, in sich selbst vergnügt, Wie Gottes Gnad' und heil'ger Wille Und sein allweiser Rath es sügt. Gott, der uns sich hat auserwählt, Der weiß am besten, was uns sehlt.
- 4. Er fennt die rechten Freudenstunden, Er weiß wohl, was uns nüglich sei. Wenn er uns nur hat tren ersunden, Aufrichtig, ohne Heuchelei, So kommt Gott, eh' wir uns verseh'n, Und läßt uns Gutes viel gescheh'n.
- 5. Dent' nicht in beiner Drangsalshihe, Daß du von Gott verlassen sei'st; Daß ihm nur der im Schooße sige, Den alle Welt für glücklich preis't. Die Zukunst ändert oft sehr viel Und sehet Zeglichem sein Ziel.
- 6. Es sind sür Gott sehr leichte Sachen, Und seiner Allmacht ist es gleich, Den Reichen klein und arm zu machen, Den Armen aber groß und reich. Wie leicht ist's dem Allmächtigen, Zu stürzen und auch zu erhöh'n!

7. Sing', bet', und geh' auf Gottes Wegen; Verricht' das Deine nur getreu, Und trau' des Höchsten reichem Segen; So wird er täglich bei dir neu! Denn wer nur seine Zuversicht Auf Gott setzt, den verläßt er nicht.

## Reu- und Buflieder.

Nro. 85.

- 1. Gott, dir gefällt kein gottlos Wesen: Wer bös ist, bleibet nicht vor dir. Drum laß von Sünden mich genesen, Und schaff' ein reines Herz in mir, Ein Herz, das sich vom Sinn der Welt Entsern und unbesteckt erhält!
- 2. Laß mich auf die begang'nen Sünden Mit innigster Beschämung seh'n. Durch Christum Gnade vor dir finden, Und auf dem Weg der Wahrheit geh'n! Ich will forthin das Unrecht schen'n Und deinem Dienst mein Leben weih'n.
- 3. O stärke mich in dem Gedanken, Gib meinem Borsatz Festigkeit!

Und will mein schwaches Herz noch wanken, So hilf der Unentschlossenheit! Wie viel vermag ich, Gott, mit dir! Nimm deinen Geist nur nicht von mir.

- 4. Gib, daß er stets mir Hisse leiste Und Muth und Kräfte mir verleih', Daß ich mit kindlich treuem Geiste Dir bis zum Tod ergeben sei: So sieg' ich über Fleisch und Welt, Und thue, was dir wohlgefällt.
- 5. Wenn ich indeß aus Schwachheit sehle, Mein Bater, so verstoß' mich nicht! Berbirg nicht der betrübten Seele Wenn sie dich sucht, dein Angesicht; Und mache in Bekümmerniß Mein Herz von deiner Huld gewiß!
- 6. Erquicke mich mit deinen Freuden, Schaff ein getrostes Herz in mir, Und stärke mich in allen Leiden:
  So halt' ich mich, mein Gott, zu dir, Bis nach vollbrachter Prüfungszeit Der Heil'gen Erbtheil mich erfreut.

#### Nro. 86.

- 1. Ach, wann werd' ich von der Sünde, Gott, mein Bater, völlig frei?
  Daß ich sie ganz überwinde,
  Ganz dir wohlgefällig sei?
  Noch nicht, ich gesteh's mit Thränen, Kann ich mich von ihr entwöhnen:
  Noch, zu oft noch regt sie sich Und versucht zum Bösen mich.
- 2. In der Andacht fel'gen Stunden Wo mein Geift die Wahrheit hört, Hab' ich oft das Glück gesunden, Das die Frömmigkeit gewährt; Habe nichts so sehr hienieden Mir gewünscht, als innern Frieden, Ms ein Herz, dir ganz geweiht, Ms der Tugend Seligkeit.
- 3. Voll von heiligen Entschlüssen Schwur ich dann, dir tren zu sein, Und mit wachsamem Gewissen Meiner Unschuld mich zu freu'n; Willig wollt' ich da mein Leben Dir, mein Gott, zum Dienst ergeben, Aller Sünde widersteh'n, Standhaft beine Wege geh'n.

- 4. Aber nur zu schnell empöret Sich der Leidenschaften Macht, Die verdunkelt, schwächt und störet, Was ich sonst so gut bedacht. Plögliche Gelegenheiten, Beispiel, Reiz der Eitelkeiten, Deren Schwarm mich stets umringt, Das ist's, was zum Fall mich bringt.
- 5. Stellet mir denn hier auf Erden Lebenslang die Sünde nach, Kann ich nicht vollkommen werden, Bin und bleib' ich immer schwach: D so seg'ne mein Bestreben, So gerecht' ich kann, zu leben, Daß ich doch von Heuchelei Und von Bosheit ferne sei!
- 6. Wenn ich falle, laß mich's merken, Laß mich streben, aufzusteh'n! Eile, mich, dein Kind, zu stärken, Lehre selbst mich sester geh'n! Warne mich, sei mein Begleiter! Täglich führe, Gott, mich weiter,. Bis ich in der Ewigkeit Dringe zur Bollkommenheit.

#### Nro. 87.

- 1. Wer bin ich? Welche wicht'ge Frage! Gott, lehre mich, sie recht versteh'n! Gib, daß ich mir die Wahrheit sage, Um mich, so wie ich bin, zu seh'n! Wer nicht sich selbst recht kennnen lernt, Bleibt von der Weisheit weit entsernt!
- 2. Du kennest unsers Herzens Tiefen, Die uns selbst unergründlich sind. Drum laß mich oft und ernstlich prüfen, Ob ich sei Christo gleich gesinnt? Befreie mich von falschem Wahn, Der auch den Klügsten täuschen kann!
- 3. Wie kann der, der, bei allem Wiffen, Des Herzeus Zustand sich verhehlt, Auf wahre Beff'rung sein bestiffen! Er, der nicht weiß, wie viel ihm fehlt? Sich selbst recht kennen ist Berstand: Drum mache mich mit mir bekannt!
- 4. Bin ich jest von dem sichern Pfade, Der mich zum Leben führt, noch fern; So wecke mich durch deine Gnade, Daß ich ihn ernstlich suchen lern'! Gib mir zur Bessering Lust und Kraft! Du bist's, der beides in uns schaft!

5. Ich muß es einmal doch erfahren, Was ich hier war und hier gethan! O laß mich's nicht bis dahin sparen, Wo Reue nichts mehr helsen kann! Hier mache mich zum Himmel klug, Und frei von schnödem Selbstbetrug!

#### Nro. 88.

- 1. Lehre mich, Herr, recht bebenken, Was wahrhafte Weisheit sei: Meinen Fleiß darauf zu lenken, Stehe mir aus Gnaden bei! Denn die Klugheit, so die Welt Ohne Grund für Weisheit hält, Fördert nicht mein Wohlergehen, Und wird nie vor dir bestehen.
- 2. Weisheit ist's, wenn uns're Seelen Sich, Herr, beines Wortes Licht Nur allein zum Leitstern wählen, Und mit sester Zuversicht Diesem Licht sich anvertrau'n: Denn die folgsam darauf schau'n, Ihre Hoffnung darauf gründen, Werden Heil und Leben sinden.

- 3. Weisheit ift es, barnach trachten, Recht mit sich bekannt zu sein; Sich nicht schon vollkommen achten, Und den Eigendünkel schen'n; Gern auf seine Fehler seh'n, Renend sie vor Gott gesteh'n; Eifrig stets nach Bessertung streben, Und doch nie sich stolz erheben.
- 4. Weisheit ift es, Christum chren, Seiner Mittlerhuld vertrau'n; So auf seine Stimme hören Und auf seinen Wandel schau'n, Daß man falsche Wege flieht, Und mit Eiser sich bemüht, Seinem Bilde hier auf Erden Immer ähnlicher zu werden.
- 5. Weisheit ift es, Alles meiden Was nit Neu' das Herz beschwert, Und sich hüten vor den Freuden, Die der Sündendienst gewährt; Eiteln Ruhm, der bald verblüht, Lust, die im Genuß schon flicht, Nicht sür wahre Wohlsahrt achten: Nein, nach bessern Gütern trachten.
- 6. Weisheit ift es, Gottes Gnade Sich zu feinem Ziel erfeh'n,

Und auf seiner Wahrheit Pfade, Diesem Glück entgegengeh'n; Gern nach Gottes Willen thun, Froh in seiner Fügung ruh'n Und, wenn Leiden uns beschweren, Hoffend mit Geduld ihn ehren.

- 7. Weisheit ist es, stets bedeuten, Daß wir hier nur Pilger sind; Bunsch und Hoffnung bahin lenken, Bo die Seele Ruhe find't: Seine Augen unverwandt Nach dem ew'gen Baterland Richten und sich hier bestreben, Wie man droben lebt, zu leben.
- 8. Diese Weisheit ist auf Erden, Höchster, unser bestes Theil: Die von ihr geleitet werden, Derer Weg ist Licht und Heil. Solche Weisheit fommt von dir: Gott, verleihe sie auch mir! Laß sie mich zu allen Zeiten Auf den Weg des Friedens leiten!

#### Nro. 89.

- 1. Was ist's wohl, ihr Menschenkinder, Das im Leben oft cuch schreckt?
  Wer ist es, der dich, o Sünder,
  Grauenvoll im Schlase weckt?
  Sieh', dein Heiland sucht nach dir,
  Klopst an deines Herzens Thür.
- 2. Und der Ewigkeit Gedanken Sind im Innern aufgebrannt, Und so oft wir Schwache wanken, Wird das Herz durch sie entstammt. Ob in Leiden oder Lust, Sie sind Richter in der Brust.
- 3. Haft du treu und gut gekämpfet Und mit Chrifto auch gesiegt, Ist dann ihr Gericht gedämpfet Und ihr Todesurtheil slieht; Wonne schwellt dann deine Brust, Und du athmest Himmelslust.
- 4. Haft du dich von Gott entfremdet, Und du hörft auf ihr Gericht, Rufen sie: "Du bist verblendet", Wache auf, und sterbe nicht! Denn was du allhier gethan, Schändet deines Lebens Bahn!

- 5. Schlafend wollen sie dir zeigen, Wenn du Schreckensbilder siehst, Wie dein Leben sich wird neigen, So du ihre Mahnung fliehst. Süß und bitter spricht's in dir: Leben mußt du für und für!
- 6. Wirst des Mahnens du dann müde, Und es härtet sich dein Sinn, Flich'n sie dich dann matt und trübe, Und es schwächert ihre Stimm'; Ihren Muth hast du gelähmt, Und der Abgrund vor dir gähnt.
- 7. Sich', das ist der Gottheit Wehen, Bringet Wonne, bringt oft Schmerz; Ist ein Spiegel dir, zu sehen, Wie es stehet um dein Herz. Horche ihrem Mahnungswort, Rettung ist's dir sort und sort.
- 8. Stimme Gottes, o so spreche, Mahne als ein Richter mich, Wenn des Herrn Gebot ich breche, Wenn mein Herz erhebet sich. Ob ich stranchse oder nicht, Täglich sei du mein Gericht.

# Pflichten gegen uns selbst und Andere.

### Nro. 90.

- 1. Eifrig sei und sest mein Wille, Reinen Herzeus, Gott zu sein, In der Unschuld heit'rer Stille Deiner Gnade mich zu freu'n! Keine Freude dieser Welt, Wenn sie noch so sehr gefällt: Laß mich wider mein Gewissen, Winschen, suchen und genießen!
- 2. Weiß ich doch, daß beine Güte Biel zu reich und freundlich ist: Mis daß sie aus Neid verbiete, Was das Leben uns versüßt. Uns zum Besten nur gebeut, Dein Gesch Bescheidenheit, Zucht und Ordnung im Genusse, Mäßigung im Ueberflusse.
- 3. Uni're Kindheit, uni're Jugend, Unier Alter darf sich freu'n; Doch die Freude muß mit Tugend Fest vereint und heilig sein. Nicht ein Taumel, der bethört, Der Gesühl und Kraft zerstört,

Der im Sturme wilder Lüste, Paradiese macht zur Wüste.

- 4. Nur in unbefleckten Herzen, Nur in einer keuschen Brust:
  Toben nie der Reue Schmerzen, Wohnen wahre Ruh' und Lust.
  Unbeherrschte Sinnlichkeit
  Tödtet die Zufriedenheit;
  Sie vergistet alle Freuden,
  Und verwandelt sie in Leiden.
- 5. Sittsamkeit und Unschuld schmücket Mehr als Schönheit: sie vermehrt Jede Lust, die uns entzücket, Jedes Glückes Reiz und Werth. Reinen Herzens sließt der Quell Jeder Wonne, rein und hell; Denn sie hoffen voll Vertrauen, Einst dein Antlitz, Gott, zu schauen.
- 6. Keusch und züchtig stets zu leben, Unbesteckt an Geist und Leib; Müsse, wer dich ehret, streben: Jungfrau, Jüngling, Mann und Weib! Bor Versührung schütze sie! Und ihr Herz gehorche nie Einer schändlichen Begierde: Heiligkeit sei ihre Zierde!

7. Laß die Frechheit wilder Sitten, Nimmer unser Herz entweih'n!
Laß Paläste, laß die Hütten
Jeder Tugend Wohnung sein!
Gib, daß Jeder als ein Christ,
Dessen Wunsch dein Himmel ist,
Sich bestrebe, daß die Erde
Deines Himmels Worhos werde.

#### Nro. 91.

- 1. Mein Leib soll, Gott, bein Tempel sein, Mit allen seinen Gliedern; Ihn soll ich dir zum Dienste weih'n, Zum Dienst auch meinen Brüdern; Gib, daß ich dies dein Heiligthum Für sie und, Herr, zu deinem Ruhm, Stets unbesteckt bewahre!
- 2. Mein Ohr laß dir nur offen sein, Taub bei der Wollust Bitten;
  Mein Herz und meine Sitten rein,
  Wie Josephs Herz und Sitten:
  Damit der Wollust Schmeichelei
  Mir nicht durch ihre Zauberei
  Der Unschuld Würde raube.

- 3. Denn wo sie wandelt, haucht sie Gift, Welch' Clend, das die Sklaven Unheiliger Begierden trifft, In tausenbsachen Strafen! In welche tiese Schande sinkt, Wer ihren Zauberbecher trinkt, Berstrick in ihren Negen!
- 4. Heil dem, der deiner nie vergißt, Nicht, Gott, dein Werk zerstöret; Der immer reinen Herzens ist, Und deinen Tempel ehret! Wie fröhlich wird er ausersteh'n, Wie selig, Herr, dein Antlit seh'n, Am Tage des Gerichtes!

## Nro. 92.

- 1. Der Wollust Reiz zu widerstreben, Laß, Höchster, meine Weisheit sein! Sie ist ein Gift für unser Leben, Und ihre Frenden werden Pein. Drum steh' ich demuthsvoll zu dir: "O schaff' ein reines Herz in mir!"
- 2. Die Wollust fürzet unfre Tage, Sie, raubt dem Körper seine Kraft;

Und Armuth, Seuchen, Schmerz und Plage Sind Früchte dieser Leidenschaft. Der haßt sich selber, der sie liebt, Und sich in ihre Fesseln gibt.

- 3. Sie raubt bem Herzen Muth und Stärke, Schwächt den Verstand, der Seele Licht; Sie raubt den Eiser edler Werke, Und Ernst und Lust zu jeder Psticht; Führt Reue, führt Gewissensschmerz In das ihr preisgegebine Herz.
- 4. Der Mensch sinkt unter ihrer Bürde Zur Niedrigkeit des Thiers herab. Er schündet und entehrt die Würde, Die ihm sein weiser Schöpfer gab; Bergist den Zweck, wozu er lebt, Weil er nach niedern Lüsten strebt.
- 5. Den wird Gott wiederum verderben, Wer seinen Tempel hier verderbt; Die Keuschheit wird den Himmel erben, Da Wollust das Verderben erbt. Laß mich vor ihrer Lockung slieh'n, Und keusch zu sein mich stets bemüh'n!
- 6. Gib, daß ich allen bofen Luften Mit Muth und Nachdruck widersteh',

Und stets, mich wider sie zu rüsten, Auf dich, Allgegenwärt'ger, seh'! Wer dich, o Gott, vor Augen hat, Flieht auch verborg'ne Missethat!

#### Nro. 93.

- 1. Gib mir, o Gott, ein Herz, Das jeden Menschen liebet, Bei seinem Wohl sich freut, Bei seiner Noth betrübet; Ein Herz, das Eigennut Und Neid und Härte slieht, Und sich um And'rer Glück, Wie um sein Glück bemüht!
- 2. Seh' ich den Dürftigen, So laß mich gütig eilen, Bon dem, was du mir gibst, Ihm hülfreich mitzutheilen: Nicht aus dem eiteln Trieb, Groß vor der Welt zu sein, Und mich verehrt zu seh'n; Nein, Menschen zu erfreu'n!
- 3. Dies sei mein Gottesdienst! Auch unbemerkt von ihnen

Soll Andern stets mein Herz Mit Rath und Hilse dienen! Mich treibe nicht erst Dank Zu milber Wohlthat an; Nein, was ich Brüdern thu', Das sei dir, Gott, gethan!

- 4. Sucht wo ein boshaft Herz Unfrieden anzurichten,
  So laß mich sorgsam sein,
  Der Brüder Zwist zu schlichten!
  Aus Schmähsucht störe nie
  Mein Mund des Nächsten Ruh';
  Er rühme sein Berdienst
  Und decke Fehler zu!
- 5. Die Rach' ist bein, o Gott! Du sprichst: "Ich will vergelten." Drum laß mich stille sein, Wenn Menschen auf mich schelten. Gib, daß ich dem verzeiht, Der mir zu schaden sucht; Den liebe, der mich haßt, Den segne, der mir flucht!
- 6. Den, der im Glauben wantt, Im Glauben zu bestärken; Den, der noch sicher ist Bei seinen bosen Werken,

Bon der verfehrten Bahn Des Lasters abzuzich'n: Dazu verleih mir Kraft, Und segne mein Bemüh'n!

7. O, heitige du selbst, Herr, meiner Seele Triebe, Durch deine Lieb' und Furcht, Zu wahrer Menschenliebe! Wer nicht den Nächsten liebt, Geht nicht zum Himmel ein: Laß diese Wahrheit, Gott, Mir stets vor Augen sein!

## Nro. 94. (7's.)

- 1. Heilig sei und bleibe dir, Gottes Wille für und für! Weiche von der Wahrheit nie, Denn dein Heiland starb für sie!
- 2. Fern von Trug und Heuchelei, Und von aller Falschheit frei Gegen Jeden sei dein Sinn! Uchte nicht auf Weltgewinn!
- 3. Ob du Ja sprichst, oder Nein, Stimme stets bein Herz mit ein;

Und was dann dein Mund verspricht, Halte tren und täusche nicht!

# Nro. 95. (7's & 6's.)

- 1. D Herr, laß alles Lügen Doch ferne von mir sein! Nie laß die Lippen irügen; Nie sei die Tugend Schein! Erinn're mein Gewissen, On hasself Heuchelei, Damit ich stets bestissen Der Treu' und Wahrheit sei!
- 2. Laß niemals mich versprechen, Was ich nicht halten kann; Mich nie Zusagen brechen, Die ich einmal gethan; Nie mich den Stolz verleiten Und nie des Beispiels Macht, Als Wahrheit ausgedacht!
- 3. Doch laß zu allen Zeiten Auch beiner Weisheit Licht, Herr, meine Seele leiten: Damit ich meine Pflicht

Mit Klugheit üb' und wiffe, Wann ich für And'rer Wohl Und für mich reden müffe Und wann ich schweigen soll!

4. Ein Herz voll Treu und Glauben, Das, Gott, zu dir sich hält,
Das soll mir Niemand rauben:
So scheid' ich aus der Welt
Mit freudigem Vertrauen,
Dort werd' ich als dein Kind,
Dich mit den Heil'gen schauen,
Die ewig selig sind.

## Nro. 96.

- 1. Dir sei mein ganzes Leben, Mein Bater, übergeben; Dir sei mein Herz geweiht! Du sollst zu allen Zeiten Mein Gott sein und mich leiten! Du leitest stets mit Gütigkeit.
- 2. Das heut vorher zu sehen, Was morgen wird geschehen, Das ist zu hoch für mich.

Dein Weg bleibt mir verborgen: Drum werf' ich alle Sorgen Auf meinen besten Freund, auf dich.

- 3. Hilf, daß ich nicht in Sünden Mein Glück je wolle finden! Kein Sünder bleibt vor dir. Mit ruhigem Gewissen Dein Wohlthun zu genießen, Dies Glück, o Gott, verleihe mir!
- 4. Herr! präge dir zur Ehre Und mir zum Trost, die Lehre Recht ties in's Herz mir ein: Wer Gott von Herzen liebet, Ihm dient, sich ihm ergiebet Und auf ihn hosst, muß glücklich sein.
- 5. Ich will stets mit Vertrauen Auf dich, den Vater, schauen, Der freudig Gutes thut. Wann Seel' und Leib sich trennen, So will ich noch bekennen: "Mein Gott, dein Weg ist ewig gut."

# Familienverhältniffe.

#### Nro. 97.

- 1. Du selbst verordnetest die Ehe, Du, der du Mann und Weib erschusst, Und sie im Wohl und auch im Wehe Zur stetigen Gemeinschaft rufst! Das Herz des Menschen täuscht dich nicht; Du hörst, was jedes Paar verspricht.
- 2. Die Treu' soll beide Herzen binden: Es sein ur Eine Seel', Ein Leib! Sein Glück soll Eins im Andern finden; In ihr der Mann, in ihm das Weib! Er sei ein Ebenbild des Herrn, Des Weibes Haupt: Sie solge gern!
- 3. Er brauche Kraft, Muth und Erfahrung, Der Ehre dauernd Glück zu bau'n: Den Muth zum Schuk, die Kraft zur Nahrung, Berstand, Gesahren vorzuschau'n! Sie stühe den beschwerten Mann, Und helse tragen, wo sie kann.
- 4. Des Mannes Herrschaft sei gelinde, Nicht Eigensinn, nicht Tyrannei;

Er wünsche, wie vom guten Kinde, Nur Folgsamkeit, nicht Sklaverei! Er prüfe seiner Freundin Nath, Und acht' es, wenn sie zärtlich bat!

- 5. Die Nachsicht hat auf beiden Seiten Bald dies, bald jenes zu verzeih'n. Kein hämisch oder wüthend Streiten Soll je das Chepaar entzwei'n. Die Sanftmuth hebe bald den Zwist, Weil beider Wohl untrennlich ist!
- 6. Der kenschen Ehen fromme Tugend Find' auch in Kindern ihren Ruhm! Belehrt, gebildet sei die Jugend, O Schöpfer als dein Eigenthum! Erweit're, Vater, nah' und sern Das häustein, das dich liebt, den Herrn!

### Nro. 98.

1. Herr, welch' ein michtiges Geschäfte, Für Eltern, Kinder zu erzieh'n! Gib dazu Weisheit, Lust und Kräfte, Und segne redliches Bemüh'n, Wodurch man, unter weiser Zucht, Der Kinder Herz zu bilden sucht!

- 2. Du rufft die Menschen in das Leben, Und willst, sie sollen glücklich sein: Haft ihnen auch den Ruf gegeben, Sich gern zu And'rer Dienst zu weih'n. Zu beiden Zwecken sühret man Durch weise Zucht sie frühe an.
- 3. Wohl Eltern, welche deinen Willen Hierin mit Redlichkeit vollzieh'n; Und, diese Zwecke zu erfüllen, Sich nach Vermögen treu bemüh'n! Wohl ihnen hier in dieser Zeit, Und einst in jener Ewigkeit!
- 4. Sie prägen früh den jungen Seelen Bor dir die tiefste Ehrsurcht ein. Viel Gutes ihnen zu erzählen, Und sich mit ihnen fromm zu freu'n, Rührt edle That die zarte Brust: Das, das ist efterliche Lust.
- 5. Mit weiser Liebe sie zu lenken, Mit Freundlichkeit in ihr Gemüth Die edlern Triebe früh zu senken, Ist ihre Sorgfalt stets bemüht. Doch, widerstrecht das Kind der Psclicht, Schont weise Zucht des Ernstes nicht.

- 6. O welch' ein wonnereicher Segen Für Eltern, Kinder und die Welt, Wenn fromme Zucht auf deinen Wegen, O Herr! des Zweckes nicht versehlt! Lust strömt den Eltern, Glück und Heil Ift hier und dort der Kinder Theil.
- 7. Und für die Welt, für ganze Staaten Entsteht um desto niehr Gewinn, Je mehr die Kinder wohl gerathen, Erzogen, Herr! nach deinem Sinn. Fleiß, Ordnung, Wohlstand, Fried' und Ruh' Nimut desto mehr auf Erden zu.
- 8. Ach, aber welche Peft auf Erden Ist nicht die schlechte Kinderzucht! Sie häuft den Eltern selbst Beschwerden, Die oft hernach ihr Herz verslucht. Die Opser ihrer Grausamkeit Bermehren vollends dort ihr Leid.
- 9. O Gott, lehr' Eltern dies erwägen! Erweck' und stärke ihr Bemüh'n, Daß, unter deinem milden Segen, Sie ihre Kinder wohl erzieh'n! O laß sie einst recht glücklich sein, Und dessen sich im Himmel freu'n!

# Jahreszeiten.

#### Nro. 99.

- 1. Höher hebt sich Gottes Sonne, Länger strahlt uns nun ihr Licht; Alles athmet Freud' und Wonne, Und mein Lieb erwachte nicht? Lächelnd steigt der Frühlig nieder In die Wälder, auf die Flur; Die erstorbene Natur Lebet auf und wirfet wieder. Opf're meinem Schöpser Dank; Preis' ihn fröhlich, mein Gesang!
- 2. Seht, wie in die weiten Felder Freudenvoll die Heerden zieh'n; Wie dort munter durch die Wälder Schaaren des Gewildes flieh'n! Hört der Vögel frohe Chöre, Hier der Lauten Nachtigall, Dort der Lerche füßen Schall! Alles bringt dem Schöpfer Ehre. Bring' auch du ihm Lob und Dank; Preif' ihn fröhlich, mein Gesang!

- 3. Glänzend und im Feierkleide Prangt die blüthenreiche Flur.
  Iede Blume lächelt Freude Bor dem Schöpfer der Natur, Der ihr Thau schafft, den sie trinket, Daß sie nicht zu bald verblüh'; Der ihr Samen gibt, eh' sie Endlich sterbend niedersinket.
  Bring' auch du ihm Lob und Dank; Preis' ihn fröhlich, mein Gesang!
- 4. Dieser Frühling, wie geschwinde, D mein Gott, wird er verblüh'n! Wie ein Schiff vom Stoß der Winde Fortgeführt, wird er entflieh'n! Aber dort, vor deinem Throne, Wird ein ew'ger Frühling sein; Ewig wird er die erfreu'n, Die dir trau'n in deinem Sohne. Opf're meinem Schöpfer Dank; Preis' ihn fröhlich, mein Gesang!
- 5. Alle Herrlichkeit der Erde Ist ein Schatten vor dem Licht, Das ich ewig schauen werde Dort vor Gottes Angesicht. Auch das freudenvollste Leben Hier aus Erden ist nur Tod

Gegen jenes, das mir Gott Dort verheißen hat zu geben. Opf're meinem Schöpfer Dank; Preif' ihn ewig, mein Gesang!

### Nro. 100.

- 1. Lange Sommertage, Seid willfommen mir! Trot ber Trägheit Klage, Freudenvoll seid ihr! Nein, dem muntern Fleiße Seid ihr nie zu lang: Unter meinem Schweiße Töne mein Gesang!
- 2. Mein Gesang in Wälbern, Früh und Abends spät: In den reisen Feldern, Eh' die Sonn' aufgeht! Schöpfer! mein Gemüthe Fühle, wie es soll: Deiner Vatergüte, Gott, ist Alles voll!
- 3. Wiefen, Bäume, Reben Steh'n in voller Pracht,

Boll von neuem Leben; Alles, Alles lacht. Uns und dir entgegen Lacht und jauchzt das Feld: "Sammelt, sammelt Segen! Preist den Herrn der Welt!"

### Nro. 101.

1. Von Berg und Thal und Hügeln lacht uns Segen

Aus deiner Huld, Allgütiger! entgegen: Wie reich, wie herrlich ist nicht die Natur! Was trägt ein jeder Sproß in Feld und Reben? Für uns trägt er Gesundheit, Freude, Leben; Er trägt, o Vater, deiner Allmacht Spur!

- 2. Was kann der Mensch? Nichts ohne deinen Segen. Von wem als dir kommt Sonnenschein und Regen? Wem danket seine Kraft der Mensch als dir? Von dir der über den Gestirnen thronet, Von dir kommt's, wenn Gewittersturm uns schonet. Ein Hauch von dir, — so blüh'n, so welken wir.
- 3. Nicht dem Geschöpf, dem Schöpfer laßt uns trauen! Wo wir umher von grünen Höhen schauen,

Verkündigt Alles seiner Gnade Ruhm! Sie predigt uns der Baum, der Traubenhügel! Allgegenwärtig weht um uns sein Flügel, Und seine Huld umgibt uns um und um!

4. Nicht Nothdurft nur gibt Gott, auch Freud' und Wonne;

Nicht Licht und Wärme nur gibt seine Sonne, Bergnügen auch ist's, was sie uns verschafft; Läßt Farbenglanz, läßt Blumendust uns fühlen, Gibt reines Wasser, uns den Durst zu fühlen, Und kocht am jähen Hügel süßen Saft.

5. Der Wein ift's, ber bes Menschen Herz erfreuet;

Der Wein ist's, der des Müben Kraft erneuet: Doch Mißbrauch macht zu Gist den Lebenssaft. Sieh', er entnervt und schändet unsre Glieder; Im Rausche wirst er Leib und Seele nieder, Und schwächet selbst des Geistes edle Kraft.

6. Des Weins Genuß beseeft mit frohem Muthe:

Sein Uebermaß entzündet Feu'r im Blute. Mit Mäßigung braucht Gottes Gab', den Wein! Gepriesen seist du, Herr, für alle Gaben! Lehr' uns damit auch arme Brüder laben; Klug im Genuß und frohe Geber sein!

## Nro 102. (7's.)

- 1. Schöpfer! beine Herrlichkeit Leuchtet auch zur Winterszeit, In der wolkenvollen Luft, In dem Schnee und in dem Duft.
- 2. Du bewahrst der Erde Kraft, Sparst der Bäume Nahrungssaft; Thust, wofür der Landmann bat, Deckst und wärmest seine Saat.
- 3. Nach des Winters kalter Nacht Lebet Alles, Alles lacht; Bäume, Wiesen, Felder blüh'n Und die öde Welt wird grün.
- 4. Also blüht nach kurzer Zeit Aus dem Staub Unsterblichkeit. Nen und umgeschaffen einst Sind wir, wenn du, Herr, erscheinst!

# Tageszeiten.

Nro. 103. (8's & 7's.)

1. Mein erst Gefühl sei Preis und Dank! Erhebe Gott, o Seele! Der Herr hörf beinen Lobgesang; Lobsing' ihm, meine Seele!

- 2. Mich selbst zu schützen ohne Macht, Lag ich und schlief im Frieden. Wer schafft die Sicherheit der Nacht Und Ruhe für die Müden?
- 3. Wer wacht, wenn ich von mir nichts weiß, Mein Leben zu bewahren?
  -Wer stärkt mein Blut in seinem Fleiß
  Und schützt mich vor Gefahren?
  - 4. Wer lehrt das Auge seine Pflicht, Sich sicher zu bedecken? Wer ruft dem Tag und seinem Licht, Die Seele zu erwecken?
  - 5. Du bist es, Herr und Gott der West! Und dein ist nuser Leben. Du bist es, der es uns erhält, Und mir's jeht neu gegeben.
  - 6. Gelobet seist du, Gott der Macht! Gelobt sei deine Treue, Daß ich nach einer sansten Nacht Mich dieses Tages freue!

- 7. Laß beinen Segen auf mir ruh'n, Mich beine Wege wallen; Und lehre du mich selber thun Nach deinem Wohlgefallen!
- 8. Nimm meines Lebens gnädig wahr! Auf dich hofft meine Seele. Sei mir ein Retter in Gefahr, Ein Bater, wenn ich fehle!
- 9. Gib mir ein Herz voll Zuversicht, Erfüllt mit Lieb' und Ruhe! Ein weises Herz, das seine Pflicht Erkenn' und willig thue!
- 10. Daß ich, als ein getrener Knecht, Nach deinem Reiche strebe, Gottselig, züchtig und gerecht Durch deine Gnade lebe.
- 11. Daß ich, dem Nächsten beizusteh'n, Nie Fleiß und Arbeit scheue; Mich gern an And'rer Wohlergeh'n Und ihrer Tugend frene.
- 12. Daß ich das Glück der Lebenszeit In deiner Furcht genieße, Und meinen Lauf mit Freudigkeit, Wann du gebeutst, beschließe!

#### Nro. 104.

- 1. Auf, o Seele! werde munter! Lob ist immer beine Pflicht; Denn die Sonne geht zwar unter, Aber Gottes Güte nicht. Immer strahlt sie auf uns her. O wie spricht und handelt der, Der hier Mangel klaget, thörlich; Denn sie segnet unaushörlich!
- 2. Von ihr wird der Kreis der Erde, Ja, der Himmel, ganz umfaßt; Daß voll deines Segens werde, Was du, Gott, geschaffen hast.
  Von ihr rührt der Sonne Pracht; Auch den Mond sührt in der Nacht, Sie uns zu, und ans der Ferne Funkelt sie aus jedem Sterne.
- 3. Aus dem Bogel singt sie Freude Selbst bis in ein sinstres Herz; Heerden gibt sie satte Weide Und uns tröstet sie im Schmerz. Sie versüßt uns alle Müh'; Unfre Sorgen hebet sie, Und erstattet unfre Mängel: Ja, aus ihr schöpft selbst der Engel.

- 4. Und ich sollte sie nicht singen? Stets sei sie mein Lobgesang! Sie half diesen Tag vollbringen, Daß es meinem Fleiß gesang. Heut auch hat sie mich genährt, Heut auch Freud' und Trost gewährt; Bor Gesahren mich beschützet, Meine Schwachheit unterstützet,
- 5. Stets gefürchtet, hoch gepriesen Sei, mein treuer Gott, von mir! Was du Gutes mir erwiesen, Dankt mein ganzes Leben dir. Du hast, war ich's schon nicht werth, Dennoch mein Gebet erhört; Das ich heut, als ich erwachte, Dir in Jesu gläubig brachte.
- 6. Gib nun bis zum frohen Morgen Meinem Leibe sanfte Kuh'!
  Durch dich schlaft ich ohne Sorgen!
  Wenn ich schlafe, wachest du.
  Seel' und Leib befeht' ich dir!
  Walt' allmächtig über mir!
  Sei du auch der Gott der Meinen;
  Zäht' sie alle zu den Deinen!

- 7. Ach, saß uns kein banges Schrecken, Räuber nicht, nicht Feuersgluth
  Plöglich aus dem Schlase wecken; Halt uns fest in deiner Huth!
  Hilf, wenn Krankheit oder Noth
  Uns im sichern Schlase droht!
  Oder willst du, daß wir sterben:
  Laß uns dann den Himmel erben!
- 8. Höre, Vater, ach, erhöre Was jest mein Gebet begehrt! D Sohn Gottes, dir zur Ehre Werd' es mir in dir gewährt! Heil'ger Geist, laß mein Vertrau'n Auf des Mittlers Tod mich bau'n! Hör' Dreieiniger, mein Flehen! Amen! Ja, es wird geschehen!

# Lob- und Preisgefänge.

# Nro. 105.

1. Wach' auf zum Lob des Ewigen, o Seele! Mein ganzes Herz verfündige, erzähle, Herr, deine Hulb und Treu in Ewigkeit! Wer mißt die Zahl und Größe deiner Gaben? Gott! was wir sind und was wir Gutes haben, Ist dein Geschent: Preis deiner Gütigkeit!

- 2. Der Herr ist es, der alle Schuld verzeihet, Und den, der sich zu seinem Dienste weihet, Mit Segen frönt, mit Hilse unterstüht; Der Muth und Kraft in Leidenden erneuet, Mit sanstem Trost Bekümmerte erfreuet, Mit starkem Arm der Unschuld Rechte schützt.
- 3. Des Todes Macht hat er und gibt das Leben. Der Herr ist's, wenn Gesahren uns umgeben, Der immer treu in sichern Schutz uns nimmt. Er ist's, der uns mit Baterliebe leitet, Und Gutes gibt und Bessers bereitet, Die Erde schenkt, den Himmel selbst bestimmt.
- 4. Wer mißt ben Raum, wo Sterne zahllos glänzen,
  Doch übersteigt selbst aller Himmel Grenzen
  Die Treu', womit Gott den Gerechten liebt.
  Eh' wird der Mensch den Abgrund selbst ergründen,
  Alls jene Huld, die alle seine Sünden
  Dem Herzen, das die Reue beugt, vergibt.
- 5. O Gott der Macht, der Herrlichkeit und Ehre! Es dienen dir selbst aller Himmel Heere; Dein ist das Reich der unermessenn Welt. Kommt, wer ihr seid, ihr seine treuen Knechte! Verklärte, kommt! Ihr selige Gerechte, Preist würdig ihn, den großen Herrn der Welt!

6. Lobsinget ihm, ihr, die ihr seinen Willen Mit Himmelskraft euch freuet zu erfüllen! Ihr Himmel, seiert ihn mit Lobgesang! Bringt ihm vereint ein hohes Lob, ihr Brüder! Erlöste, singt des Dankes Freudenlieder! Im Jubelton preis' ihn mein Lobgesang.

### Nro. 106.

- 1. Der Herr mein Hirt! Im Schatten seiner Güte Frohlockt mein Herz, singt jauchzend mein Gemüthe, Und dankt, weil mir nichts mangeln wird.
- 2. Er führet mich Auf ewig grüne Weiden. Her blühen mir des Geistes reinste Freuden Und meine Seele sättigt sich.
- 3. Er tränket sie, Wenn Hig' und Durst sie schwächen, Aus frischem Quell, aus klaren Lebensbächen; Und meine Seel' erschöpft sie nie.
- 4. Wenn er gebeut, Muß aller Sturm sich legen. Er führet treu mich, seines Namens wegen, Den Fußsteig der Gerechtigkeit.

- 5. Mit dir will ich Durch finst're Thäler wallen! Ich fürchte nichts; du lässest mich nicht fallen! Ich tröste deines Stabes mich!
- 6. Du rufest mich, Damit ich mich erfrische, Mit Vaterhusd zum frischen Tische; Und meine Feinde quäsen sich!
- 7. Herr, du bist mein, Und dein ist meine Seele! Du salbst mein Haupt mit deinem Freuden=Oele! Du schenkst den Becher voll mir ein!
- 8. Hier ruh' ich gern In Gottes Heiligthume, Nur seinem Wort geweiht und seinem Ruhme! Einst wohn' ich ewig bei dem Herrn!

#### Nro. 107.

1. Dich will ich, o Jehova! loben, Und deine Huld sei mein Gesang! Hoch hast du mich, o Gott! erhoben! Dir jauchzt mein jubelvoller Dant! Nie unterlass 'ich, dich zu preisen, Dich, den Gewaltigen, den Weisen; Dir will ich meine Harse weih'n; Du sollst mein Psalm, Jehova, sein!

- 2. Früh, wenn das Morgenroth mir winket, Erhebt zu dir sich mein Gemüth; Spät wenn die Nacht vom Himmel sinket, Preist dich mein Lied, von Dank durchglüht. O welche Lust, in heil'gen Weisen Dich zu verehren, zu lobpreisen; Dir will ich meine Harfe weih'n; Du sollst mein Psalm, Jehova, sein!
- 3. Dir soll mein Herz sich dankend weihen, Mein Leben dir geheiligt sein; Dir, dem Allguten, Ewigtreuen, Dir soll mein Lied, nur dir allein, Dort in des Tempels heil'gen Hallen Voll Lob und Preis und Dank erschallen! Dir will ich meine Harse weih'n; Du sollst mein Psalm, Jehova, sein!

#### Nrc. 108.

1. Lehre mich, Herr, beine Wege; Führe mich nach beinem Kath, Daß ich heilig wandeln möge Auf des Lebens sicherm Pfad! Deine Wahrheit leite mich, Daß ich mich im Guten übe; Denn mein Herz verläffet sich Nur auf deine Hilf' und Liebe.

- 2. Denke doch an dein Erbarmen, Das du hast von Ewigkeit; Und beweise an mir Armen Deine Gnad' und Freundlichkeit! Ach, vergib nach deiner Hulb Meiner Jugend schwere Sünden, Tilge meine große Schuld, Laß mich doch Erbarmen finden!
- 3. Gottes Wege sind nur Güte Denen, die im Bunde steh'n, Die mit redlichem Gemüthe Stets in seinen Rechten geh'n. Groß ist meine Missethat; Herr, um deines Namens willen Tilge sie durch deine Gnad', Um mein Herz mit Trost zu füllen!

#### Nro. 109.

1. Es preise Gottes Macht und Stärke Mit frohen Liedern alle Wett! Wer ist, der seine Wunderwerke Bersteht und würdig sie erzählt? Er offenbaret uns auf's Neue Das Heil und die Gerechtigkeit. Besinget seine Lieb' und Treue, Die ihr durch ihn errettet seid!

- 2. Er denkt voll Gnade, voll Erbarmen An seinen theuren Friedensbund; Und macht mit Vatertreu' uns Armen Das Heil und die Versöhnung kund. Sein Heil beglückt die ganze Erde, Und seine Gnad' ist allgemein: Die Völker sollen Eine Herde Und Kinder Eines Vaters sein.
- 3. Heil sei der Welt! Der Herr regieret. Erwählte, singet seinen Ruhm! Er hat das Werk des Heils vollsühret, Nun sind wir Gottes Eigenthum. So nimm denn, du beglückte Menge, Mit Jauchzen deinen König an; Und bring' ihm alle Lobgestänge, Die ihm die Andacht geben kaun!
- 4. Du Erde und ihr weiten Meere, Ihr werdet seines Ruhmes voll! Zu fernen Zonen dringt die Ehre Des Herrn, dem Alles dienen soll!

Es kommt mit Siegesmacht und Stärke Der Retter aller Welt herbei; Er stürzt der Sünde Reich und Werke: Und herrscht durch Wahrheit, Gnad' und Treu'!

#### Nro. 110.

- 1. Du weiser Schöpfer aller Dinge, Der Alles kennet und versteht! Richts ist so groß, nichts so geringe, Das nicht nach deiner Ordnung geht: Denn jedem Wesen theilest du Sein Amt und seine Kräfte zu.
- 2. Die wundervollen prächt'gen Werke, Was unsern Augen sern und nah', Steht Alles, wie durch deine Stärke, So auch durch deine Weisheit da. Unendlich, Herr, ist dein Verstand; Der ganze Weltban macht's bekannt.
- 3. Mit eben diesen Meisterhänden, Mit welchen du die Welt gemacht, Regierst du auch an allen Enden, Was dein Verstand hervorgebracht. Du brauchst, o unerschaffenes Licht! Der Menschen Rath und Beistand nicht.

- 4. Was du zu thun dir vorgenommen, Das kommt unschlbar auch zur That, Wenn tausend Hindernisse kommen, So triumphirt dein hoher Rath. Den besten Zweck wählt dein Verstand; Die Mittel steh'n in deiner Hand.
- 5. Du haft mich durch mein ganzes Leben Bisher auf's Weiscste geführt; Ja, dir muß ich die Ehre geben, Daß du auf's Beste mich regiert. Leit' ferner mich durch Welt und Zeit Hinüber zu der Ewiskeit!

#### Nro. 111.

Melodie: Me thank thee o God.

- 1. Wir danken dir, Herr, für Propheten, Die du uns zu führen gesandt; Wir danken für dein Evangelium, Das dringet zu jeglichem Land. Wir danken für alle den Segen, Den du uns so väterlich gibst; Wir fühlen, daß du, hoher Vater, Uns Alle hienieden so liebst.
  - 2. Wenn Wolfen der Trübsal uns ängsten, Den Frieden des Lebens bedroh'n,

Dann bliden wir auf zu dem Himmel, Denn er ist, o Bater, bein Thron. Wir zweiseln nicht an deiner Güte, O Herr, sie ist jeden Tag neu; Und mag auch die Welt uns verspotten, Wir bleiben dir ewig getren,

3. Wir preisen, o Herr, deine Wahrheit, Wir ehr'n sie bei Tag und bei Nacht: Sie hat uns erlöset von Sünden Und Segen und Heil uns gebracht. Dann werde, wie droben im Himmel, Auf Erden sein Wille gethan. Dann langen wir sicher, ihr Brüder, Dort oben beim Vater einst an.

# Glaubenslieder

#### Nro. 112.

1. Laßt euer Herz von Dank entbrennen, Ihr, die der Herr hat auserwählt!
Daß ihr die Wahrheit habt erkennen,
Daß Gott sein Heil euch hat gelehrt.
Daß er so Großes euch gethan,
Drum singet ihm und betet an!

- 2. Er hat uns von des Jrrthums Wegen Geführt zum Pfad der Ewigkeit; Er segnet uns mit seinem Segen Und schaffet uns die Seligkeit. Ja, gnädig ist er, unser Gott. Lob sei dir, Herr, Herr Zebaoth!
- 3. Wo wären wir, wenn seine Gnade Uns nicht vom Sündenschlaf geweckt! Wir stünden auf dem breiten Psade Und noch mit Sünd' und Tod bedeckt. Ja aus wär's dann mit unserm Glück Auf all' und jeden Augenblick.
- 4. Und traurig wäre unser Leben Dahingerollt im Strom der Zeit, Wir wären kalt in's Grab gelegen Und nicht erwacht zur Herrlichkeit. D'rum lasset uns im Glauben rein, Stets wahre Kinder Gottes sein.
- 5. Nun ist's noch Zeit zum Gnadesuchen Und eine schöne Rettungsfrist. Denn bald wird Gott, der Herr, dem fluchen, Dem trägen, lauen Namenchrist. Dem wäre gut, er wüßte nicht, Was Gott in seinem Worte spricht.

6. D'rum, Bater, laß uns Glauben halten Und löf' uns von dem Sündenbann; Laß unf're Liebe nicht erkalten, Denn sie ist's, die vollbringen kann; Daß wir besteh'n vor deinem Thron, In Jesu Christo, deinem Sohn.

#### Nro. 113.

- 1. O Glaube, jeder Seele Zierde, Da du im wahren Geiste bist. Der du allein gibst wahre Würde, Dem, der in deinem Schooße sitzt, In dir liegt jene gold'ne Kron, Nur du führst hin zu Gottesthron.
- 2. Ja Glaube, du das Merf der Gnade, Des Herrn in uns'rem schwachen Herz, Du hinderst auf dem Pilgerpsade In uns so sanft der Sünde Schmerz, Durch dich wird mir des Lebens Theil, In dir nur sind' ich wahres Heil.
- 3. Doch nicht genug ift leeres Glauben, Wenn uns der Liebe Thun gebricht; Man wird die Seligkeit uns rauben,

Wenn wir vergessen diese Pflicht. Denn Liebe ist des Glaubens Sinn, Und diese führt zum Leben hin.

- 4. Ja, Liebe ist das Bild des Lebens Und eine sel'ge Glaubensfrucht, Und jeder Christ, er glaubt vergebens, Der Leben ohne Liebe sucht. Nur der, der hat von Christi Geist, Der jene Liebe in sich weiß.
- 5. So wirket Glaub' und Lieb' ein Hoffen, Und ew'ges Leben in der Brust. Durch sie bleibt uns der Himmel offen, Sie hegen neue Kampfeslust. Die Hoffnung auf die Ewigkeit Gibt selbst\*im Tode Freudigkeit.

#### Nro. 114.

1. Herr, ohne Glauben fann Kein Mensch vor dir bestehen; Drum wend' ich mich zu dir Mit demuthävollem Flehen. O zünde selbst in mir Den wahren Glauben an,

In welchem ich allein Dir wohlgefallen kann.

2. Wie selig leb' ich bann Im Glauben schon auf Erden! Noch herrlicher wird einst Mein Theil im Himmel werden. Da werd' ich, was ich hier Geglaubt, im Lichte schau'n; Ja dann erfüllst du ganz Mein kindliches Vertrau'n.

# Schlußgesänge.

#### Nro. 115.

- 1. Wir danken Alle Gott Mit Herzen und mit Worten, Der große Dinge thut An uns, an allen Orten; Der mächtig uns erhält Und von der Kindheit an Mehr wohl thut, als ein Mensch Bersteh'n und zählen kann.
- 2. Er, ber die Liebe bleibt, Wird uns von allem Bofen

- Er weiß die rechte Zeit Un Leib und Seel' erlösen. Bertrau'n auf ihn ist Pflicht, Wann uns die Sünde drückt, Und uns're Sterblichkeit Uns dieser Welt entrückt.
- 3. Gott hilft dem, der es will, Der Tugend treu zu leben; Durch weise Liebe sich Zur Himmelslust zu heben. Wir wollen's! Gott, du schaust, Ob Ernst im Willen sei, Nur Schwachheit, die nicht kann, Nur diese sprichst du frei.
- 4. Lob, Ehr' und Preis sei Gott, Dem Bater und dem Sohne Und seinem heil'gen Geist! Er, der vom Himmelsthrone Erbarmend auf uns sieht, Bleibt, wie er ewig war, Unendlich groß und gut: Lob sei ihm immerdar!

#### Nro. 116.

- 1. Weih' unfre Lippen, Geist des Herrn! Des Glaubens Licht, der Hoffnung Stern, Der Liebe Hauch; was himmlisch mild Mit Andachtsgluth das Herz erfüllt, Sei unser Lied.
- 2. Ja, des Gesanges hohe Lust Durchströmt mit Himmelskraft die Brust, Wenn heil'ger Liebe Allgewalt In Gottes Tempel wiederhallt Aus aller Mund.
- 3. Singt, Chöre, singt vom ew'gen Heil! Den Treuen wird es dort zu Theil. Ein selig Vorgefühl durchdringt Ihr Herz, wenn der Gesang erklingt Vom ew'gen Heil.
- 4. So töne, heiliger Gesang, Wie er in Zions Harfen klang, Berherrliche uns Gottes Haus, Breit' immer mächtiger dich aus Durch alle Welt!

#### Nro. 117. (L. M.)

Preist Gott, von dem all' Segen fließt! Preist ihn, was hier auf Erden ist! Ihr Engel auch im Himmel preist Den Bater, Sohn und heil'gen Geist! Amen.

#### Nro. 118.

Melodie: Think not when you gather.

- 1. Denk' nicht, wenn du kommest nach Zion, Daß Nichts mehr dich bitter berührt, Die Kroue des Glücks und der Freude Für immer dein Haupt dort umziert Nein, nein, denn ein feuriger Ofen Erscheint's einem Jeden zu sein, Der brennt alles Stroh, Hen und Stoppeln, Von Schlacken das Gold machet rein.
- 2. Denk' nicht, wenn du kommest nach Zion, Daß Alles schön, heilig und gut,
  Daß Lüge und Falschheit verschwunden
  Und Jeder im Frieden dort ruht —
  Nein, nein! Wie der Herr, der Erlöser,
  Das Unkraut im Weizen ließ steh'n,
  So wirst dis zum großen Gerichte
  Auch Sünder in Zion du seh'n.

- 3. Denk' nicht, wenn du kommest nach Zion, Du brauchtest dort Nichts mehr zu thun, Und Alle sich stets nur bemühten, Daß ungestört du könntest ruh'n Nein, nein! Denn die Heiligen wirken Bereinet mit all ihrer Macht, Daß Alles, was Gott hat geredet, Zu Stande bald werde gebracht.
- 4. Denk' nicht, wenn du kommest nach Zion, Daß Kronen und Sieg sind fortan Dein Erb unbestritten und sicher, Und du habest Alles gethan Rein, nein! benn der Fürst des Verderbens Mit-zehnsacher List sich bemüht, Wenn er sieht, daß näher dem Heile Der Herr, dein Erlöser, dich zieht.

# Nro. 119. (L. M.)

- 1. Der Morgen bricht, die Schatten flieh'n! Sieh! Zions Banner ist enthüllt. Es dämmert über jenen Höh'n Zum schönen Tag der ganzen Welt.
- 2. Der reinen Wahrheit göttlich Licht, Zerstört des Irrthums grause Racht.

Der Gott, der aus dem Himme spricht Hat seines Bundes noch gedacht.

- 3. Hör' seine Stimme! Sie ertönt Und ladet dich zum Feste ein. Wenn Aberglauben sinkend stöhnt, Dann wird in Zion Friede sein.
- 4. Nach Westen zog der Strom sich hin, Des Gut' und Bösen ungetheilt; Doch — schöner zeigt sich's meinem Sinn: "Das Licht ist ihm vorangeeilt."
- 5. Dort soll der Wahrheit Banner weh'n Für Zeiten, jetzt noch ungezählt; Dort, wo die Männer Gottes stehn, Bon ihm zum Werke auserwählt.
- 6. Ihr Schuppen, fallt! Dann sehe ich Ich hört' es ja: "Es werde Licht"! Und lieblich rief die Stimme mich: "Komm'! Wache auf und säume nicht!"
- 7. Wohlan denn, Finsterniß und Trug, Ihr Unglückkeime dieser Welt, Ihr gleicht dem morschen Aschenkrug, Der in sich selbst zusammen fällt.

#### Nro. 120.

Melodie: Now let us rejoice.

1. O Fülle des Heiles! Der Tag der Befreiung Aus sündigem Absall vom göttlichen Wort Erscheinet und bringet Genad und Verzeihung Zu jedem Geschlechte und Volke und Ort.

Chor: Denn All', das verheißen, wird sicher geschehen,

Und Zion der Wohnplat des Heilandes sein; Und was nicht von Gott ist, wird kläglich vergehen! Auf Erden wird's schön wie im Himmel dann sein.

- 2. Wenn Berge versinken und Thäler sich heben, Und Niemand der Noth zu entrinnen vermag: Dann werden die Bösen erzittern und beben, Wir aber erwarten den kommenden Tag. Chor: Denn All', das verheißen 2c.
- 3. Laßt rollen die Donner und brausen die Wogen, Gott führt das Schiff Zion zum sicheren Port! Drum kommen sie Alle so freudig gezogen, Vertrauend des Heilands gegebenem Wort. Chor: Denn All', das verheißen 2c.
- 4. Wir stützen uns sest auf des Herrn Offenbarung. Sie führet uns sicher durch Trübsal und Noth, In Stürmen und Leiden ist sie uns Bewahrung,

Und sieget am End' über Hölle und Tod. Chor: Denn All', das verheißen 2c.

# Nro. 121.

Mesobie: The mountain dell.

- 1. Frisch an den Pflug! Die Saat zur Hand! Nicht achtet Müh und Schweiß! Es blüh' das Feld, es grün' das Land Durch Mormonfrast und Fleiß! Chor: Ein' seste Burg du mein Zion bist! Dein' Macht in Gott besteht! Drum Feindes List Bergebens ist An dir, mein Deseret!
- 2. Zur Werkstatt zieht mit frohem Sinn! Und schaffet früh und spat! Dem, Brüder, nur wird Segen blühn, Der treu gewirket hat! Chor: Gin' feste Burg du mein 2c.
- 3. Als einst wir zogen müd und arm Aus alter Heimat fort, Hat uns des Baters mächt'ger Arm Gebracht an diesen Ort. Chor: Ein' feste Burg du mein 20.

- 4. Bedeckt die öden Buftenein Mit Gärten, Dorf und Stadt, Daß sich der Herr kann unsrer freun, Der uns geleitet hat. Chor: Ein' feste Burg du mein 2c.
- 5. Propheten und Apostel stehn Mit Treu dem Bolfe vor, Drum steigt für sie auch unser Flehn Zum Himmel hoch empor. Chor: Ein' feste Burg du mein 2c.
- 6. Drum zag' nicht treue Mormonschar! Gott lenkt des Kampses Plan! Er ist dein Feldherr immerdar, Führt dich zum Siege an! Chor: Ein' seste Burg du mein 2c.

#### Nro. 122.

Melobie: Do what is right.

1. Thu' was ist recht! Du ringst nicht vergebens! Wahrheit erreicht nun den Herren und Knecht! Engel verzeichnen im Buche des Lebens All' deine Thaten; drum thu' was ist recht! Ehor: Thu' was ist recht! Laß dich Folgen nicht sorgen,

Kämpfe für Wahrheit und Tugend und Recht; Schaue mit Muth auf das kommende Morgen, Gott wird dich schüßen; drum thu' was ist recht!

- 2. Thu' was ist recht! Ihr Fesseln nun fallet, Banden der Täuschung vergeht und zerbrecht! Worte des Heils und der Freiheit erschasset! Wahrheit ist siegreich! drum thu' was ist recht! Chor: Thu' was ist recht! Laß dich 2c.
- 3. Thu' was ist recht! Bleib' treu beinem Bunde; Fürchte die Welt nicht! Dein' Sach' ist gerecht! Gott sendet bast die erlösende Stunde; Segnungen warten dein! Thu' was ist recht! Chor! Thu' was ist recht! Laß dich 2c.

#### Nro. 123.

Melodie: O say what is truth,

- 1. O heilige Wahrheit, ein Ebelstein, Der an Pracht alles Gold überwiegt; So dauernd und hart, doch auch sieblich und rein. Ihr Werth wird gepriesen in Zukunst sein, Wenn Täuschung wie Nebel versliegt.
- 2. Ja, singet der Wahrheit ein neues Lied, Und die Engel, sie stimmen mit ein: Vom Bündniß der Sünde sie Irrende schied, Und Seelen zum Himmel hinauf sie zieht! Der Wahrheit, ihr woll'n wir uns weihn.
- 3. Das Zepter entfällt des Despoten Hand, Und das Ansehn der Weisen vergeht, Die Schätze des Reichthums verschwinden wie Tand

Und Alles vergeht in der Zeiten Sand, Nur Wahrheit für immer besteht.

4. Drum, Wahrheit, du herrliches Gotteswort, Das in Ewigfeit ist und auch war, Erscheine bald jegtichem Lande und Ort, Daß Mehr dich erfennen so hier wie dort; O, Wahrheit, leucht' hell immerdar.

### Nro. 124. (L. M.)

- 1. Nein, įprich nicht bös; ein solches Wort Verlehet deines Bruders Herz. Ein Thor träumt Uebel fort und fort, Dem Weisen wird's zum dummen Scherz. Der edlen Früchte mehr gedeih'n, Wenn Gutes man vom Nächsten spricht; Und sollte dessen wenig sein, Sag dieses nur, das Bose nicht.
- 2. Der beinen Bruder schwarz dir malt, Geht gern mit dunkten Farben um; Es wird kein Sündchen ihm zu alt, Bald wird er dir das Gleiche thun. Er meint, durch and'rer Menschen Fall Sei'n eig'ne Sünden zugedeckt, Und sieht nur Böses überall, Wo je sein Fuß den Pfad befleckt.

- 3. Du, der den Nächsten innig liebt, Wirst nur des Guten dich ersreu'n; Und wenn sein Fehler dich betrübt, Hat an und sag es ihm allein. Es birgt die raue Schale oft Im Junern einen süßen Kern, Und wer auf den Erlöser hofft Verzeihe Andrer Sünden gern.
- 4. Wer nur des Bruders Schwachheit rügt Und alles Gute dann vergißt, Jst's, der sein eigen Herz betrügt Und seine Besserung vernißt.
  Die Schlange hat von Altem her Die Heiligen vor Gott verklagt.
  Dir, Frevler an des Nächsten Chr' Sei diese Wahrheit nur gesagt.
- 5. Dünkt Fehlerfinden dich gar schön, So zeige deine Farbe schnell, Es muß ja einmal doch gescheh'n, Sonst wird der Himmel niemals hell. Damit der Rest der Liebe dient Und Friede unter Brüdern sei, Wie es den Heiligen geziemt. "Der Weise merkt und lernt hiebei."

#### Nro. 125.

- 1. Der Monden manche sind dahingeschwunden; Und stannend sehn dem Strom der Zeit wir nach. Dort schwimmen ja so viele thenre Stunden, Die er so rasch von unsern Leben brach.
- 2. Es forscht der Geist mit doppelt kühnem Denken: Und alles Thun wird ernsthaft kritisirt — Und könnte er der Welt Geschicke leuken, So würde rasch noch Manches korrigirt.
- 3. Die Zeit ist hin! Doch Eins ist uns geblieben: Daß Gottes Hand der Menschen Psade bahnt. Und surchtbar deutlich hat sie "Ernst" geschrieben, Der donnergleich die bange Seele mahnt.
- 4. Mit Eisengriffeln schrich sie klare Schriften: "Mit Richten kann das Wort des Herrn vergeh'n! Und wohin auch berwirrte Völker driften — Nach Seinem Plane muß sein Reich besteh'n!"
- 5."Und Niemand fann den Lauf des Steines hemmen, Wenn schonungslos er morsche Bilder bricht. Mag gegen ihn auch alle Welt sich stemmen — Zu widersteh'n vermag sie länger nicht."
- 6. So will's der Herr! So wird Er's ferner wollen Ein liebes Volk versteht des Höchsten Plan.

Laßt eiteln Sinn, laßt stolze Völker grollen: Das Reich des Herrn bricht selber sich die Bahn.

7. Geht Monden denn zu den Vergangenheiten, Die Zukunft drängt mit ihren Thaten kühn! Es nage fort der strenge Zahn der Zeiten, Er nimmt ja nur Vergängliches dahin.

# Nro. 126. (c. m.)

- 1. Wer in des Lebens heißem Kampf Ist unser größter Mann? Ist's, der aus jedem Munde Lob Ertönen hören fann?
- 2. Ist's, der in Glückes bester Gunst Stets auf Ersolg nur trifft, Durch's Leben geht, wie der Pilot Durch stille Wogen schifft?
- 3. Nein, der ist edler, größer wohl, Der kühn an's Ende dringt, Und trohend allem Ungemach Getren die Psslicht vollbringt.
- 4. Der fämpfend für der Menschheit Wohl Voran stets auf dem Plan, Dem nie das Aug' die Thräne nett, Der niemals weichen kann.

- 5. Und der, verachtend eiteln Ruhm, Wohl als der Brävste stirbt, Wenn er sich auch im Tode nur Ein stilles Grab erwirbt.
- 6. Des Lebens größter Held ist der, Der, wenn der Tag erbleicht, Bielleicht sich nicht des Sieg's ersrent — Doch nie vom Schlachtseld weicht.

#### Nro. 127.

- 1. Ein Blick in's Herz, in's wahre Leben, Hat Icder wohl noch nicht gethan. Wer kennt genau sein eignes Streben? Wer ist's, der tieser denken kann: Sich selbst getreu im Lichte schaut Und nicht der Eigenliebe traut?
- 2. Weißt du, wer einst dich hat geboren? Verstehest du, daß Geist du bist, Der eine Hull' sich auserkoren, Die stirbt, währ'nd er lebendig ist?! Schasst nicht die göttliche Natur In dir, o Mensch? Beschau' dich nur!
- 3. Ein Kindesherz fann dich belehren, Rur falle nicht in Streit mit ihm! —

"Es wird dein Streben heimwärts kehren; Zum Bater sehnet es sich hin!" Es kennt Ihn noch im fremden Land, Ihn, der ihm hier ein Dasein sand.

- 4. Wenn soldse Herzen hier sich finden, In denen diese Schnsucht wohnt, Wird es ein Leichtes, sie zu binden Sie sind zusammen längst gewohnt. Von Einem Wesen abgestammt, Sind sie von Einem Geist entstammt.
- 5. Es ist der Schleier dann gelüstet Sie kennen sich und kennen Gott! Doch, hat der Stolz dein Herz vergistet, Wird Glaube dir ein hart' Gebot. Mußt dich zuerst zum Kind erneu'n, Dann magst du wieder "Abba" schrei'n.
- 6. Durch Offenbarung nur erscheinen Dein Bater, beine Mutter dir. Kann's Menschenweisheit auch nicht reimen, Denkt ohne Herkunft sie sich hier: Sie muß es einmal doch gesteh'n, Daß sie das Schönste nie geseh'n.

#### Nro. 128.

1. Muthig, ihr Brüder, im Kampfe, Wehet die Fahne ja noch! Db es auch braufe und dampfe — Siegen, das müffen wir doch.

Chor: Auf, frisch auf! Es muß getingen, Schöner lichtet sich die Bahn! Ter geheißen, hilft vollbringen, — Trauet Ihm, der walten kann!

- 2. Zion soll herrlicher grünen, Ist sie ja treulich gepflegt. Sie werden Bölker noch rühmen Da keine Uhnung sich regt. Chor: Auf, frisch auf! Es muß gelingen 2c.
- 3. Schelten auch feindliche Zungen, Welche nur Gutes entweih'n: Wißt, noch ist's Keinem gelungen, Jedem ein Liebling zu sein. Chor: Auf, frijch auf! Es muß gelingen 20
  - 4. Gutes und Edles zu schaffen Lohnet die härtesten Müh'n. Lasset uns nimmer erschlaffen, Weil uns're Leben noch blüh'n.

Chor: Auf, frisch auf! Es muß gelingen 2c.

5. Muthig, ihr Brüder, im Kampse, Wehet die Fahne ja noch! Ob es auch brause und dampse, — Siegen, das müssen wir doch.

Chor: Auf, frisch auf! Noch muß sich beugen Alles, was hienieden wallt. Hebt die Stimme, Wahrheitszeugen, Daß die Erde wiederhallt!

#### Nro. 129.

- 1. Deufe dir den Lauf der Welten, Wie die Fluth dahin sich zieht: Wo die Urgesetz gelten, Nicht ein Fehlerchen geschieht. Wenn am Fels die Wogen brechen, Denke dir die Macht des Herrn. Traue ihm und folg' ihm gern.
- 2. Der der Ströme Lauf gemessen, Der die Welten alle kennt, Kann auch dessen nicht vergessen, Der ihn seinen Bater nennt. Laßt auf diesen Fels uns bauen, Folgen ihm im Glauben nach, An dem jede Welle brach.

- 3. Haben in den vielen Jahren Wenige nur ihn gesucht, Will er dem sich offenbaren, Der nicht stolz der Wahrheit flucht. Mag auch Menschen Licht gebrechen, Fehlt es unserm Schöpfer nicht; Sieh', er hält, was er verspricht.
- 4. Sei nicht mit der Nacht verbündet, Scheint uns doch der Wahrheit Licht. Engel haben längst verfündet, Was der Menschheit noch gebricht. Dort, gen Untergang der Sonne, Wohnt ein Bolt, das Gott erkennt, Sich nach seinem Namen nennt.
- 5. Deffen Führer Ohr gelauschet Oft an andrer Welten Thor; Dem der Wahrheit Quelle rauschet; Dort bricht Licht um Licht hervor. Suche nur, du wirst es finden, Was zu deuten ich gewagt. Suche, und sei unverzagt.

# Nro. 130. (8's, 7's & 4.)

1. Herr und Gott der Himmelsheere, Führ' uns in's verheiß'ne Land! Wir sind schwach, doch du bist mächtig; Leite uns an deiner Hand. Heil'ger Bater, Schütze uns vor Babels Tand.

2. Deffne, Jeju, Zions Duellen, Segne reichlich ihren Lauf; Und mit Wolf' und Fenersäulen, Führe mächtig uns zuhauf. Herr und König, Bringe den Erlöfungstag.

3. Wenn die Erde zitternd bebet, Und still ist der Menschen Hohn; Wenn dein Zorn Zerstörung sendet; Schirme uns auf Zions Höh'n.

Dann erichallen Lobeslieder unferm Herrn.

4. Dann, wenn du, o Herr, erscheinest, Mit des himmels heil'gem heer; Und Posaunenschall ertonet, Weithin über Land und Meer.

Herr der Himmel, Sei dann unser Schutz und Wehr.

#### Nro. 131.

1. Zum lettenmal, geliebte Brüder, Eh' Jeder seine Straße zieht, Laßt es ertönen nochmals wieder Das seelenfrohe Zionslied.

- 2. Laßt's durch die Berge fernhin schallen, Laßt's über See'n und Thäler zieh'n! Daß es mag tausendsach erhallen Und manches treue Herz erglüh'n!
- 3. Tragt es zu aller Menschen Ohren, Das Wort vom neuerstandnen Reich, Sagt's Allen, daß der Herr erkoren Ein Volk, den alten Heil'gen gleich.
- 4. Bringt Jedermann die frohe Kunde Bom Priefterthum des Herrn der Welt, Sorgt, daß sie geh' von Mund zu Munde Die Nachricht, die uns so gefällt.
- 5. Noch einmal hat der Herr verkündigt Den Ruf, zu aller Menschen Wohl, Und hat für Alle, die gesündigt, Den Weg gebahnt so segensvoll.
- 6. Das: "Ehre sei Gott in der Höhe!" Das: "Fried' auf Erden!" wird nun wahr Und offen, daß es Jeder sehe, Zieht aus der Heil'gen frohe Schar.
- 7. Leb' wohl, du Land, wo unsrer Jugend Und uns'rer Kindheit Wiege stand,

Wir ziehen hin, wo man die Tugend Noch schätzt — zum freien Zionstand.

8. Dort wird das große Reich erbauet Der Stein, — von unsichtbarer Hand Geschlendert, — der in Stücken hauet, Die Reiche, die es nie erkannt.

#### Nro. 132.

Melobie: Tramp, tramp, tramp, the boys are marching.

1. Ach, was klagt ihr doch so sehr, Weil im Reisekleid daher Ihr uns kommen seht, zum letzten Scheidegruß? Ist die Trennung auch so schwer, Wenn zum sernen, weiten Meer Nun ein Freund, ein treuer, einmal wandern muß?

#### Chor:

Vorwärts! Marich! dort winken Masten! Und die Segel wollen ziehn. Dort am sernen, sernen Strand Ist mein neues Heimathland, Nach dem "Deseret" des Westens muß ich hin. 2. Durch des Frrthums finstern Wahn Drang ein Licht und brach die Bahn! Zu dem bessern Streben gilt es nun mit mir. Hat es Menschensinn gethan?

Nein, von oben kam's! hinan, Denn zur Wahrheit himmelauswärts wollen wir.

#### Chor:

Borwärts! Marsch! Mit fühnem Streben! Wer nicht fämpst und muthig ringt, Wer vom Erdenstaub erzeugt, Wieder erdwärts wird gebeugt. Lichtgebornes nur zum Lichte auswärts dringt!

3. Wohl, die Welt ist ewig schön, Unr des Friedens himmlisch Weh'n Schwand dahin und nun gilt eitler Menschenwahn. Doch, was einst wir selbst geseh'n,

Dort beim Bater, — soll gescheh'n Auch auf Erden, — benn die lette Zeit bricht

an.

# Chor:

Borwärts! Marich! Mit treuem Herzen Jeder Wahrheit schließt euch an! Völker hört's! Es sprach der Herr Wieder, und wird nimmermehr Schweigen, bis sein Nathschluß gänzlich ist gethan! 4. Löst die Bande alter Zeit! Deffnet alle Thore weit Für das Besser! Und das Beste ist im Herrn! Trennt euch hier, dem Ruf bereit! Zion eint mit Freudigkeit Fester, was getrennt in Babels Ländern sern! Chor:

Vorwärts! Marsch! Und geht nach Zion; Bringt herzu, was fern und weit! Bäter! Laßt den alten Wahn, Schließt euch an die Kinder an! Alles eint sich in dem Werk der letzten Zeit!

#### Nro. 133. (8's & 7's.)

- 1. Will der Tag im Often grauen? Bricht die Morgenröthe an? Will der Herr sein Zion bauen? Ist der Fluch nun abgethan? Zieht nicht eine Stille Ahnung Durch die Herzen Israels? Geht nicht heut' an uns die Mahnung Wie die Worte Daniels?
- 2. Rur getroft, ihr Schwestern, Brüder, Unsere Hoffnung fehlet nicht!

Jakobs Sonne kehret wieder, Wie das Wort der Wahrheit spricht. Zions Wunden werden heilen, Grünen alle seine Au'n; Sehet seine Bürger eilen, Seine Wüsten zu bebaun!

- 3. Manche stille Vorbereitung Bricht schon jeht dem Werke Bahn, Bis durch ihres Königs Leitung Alle die Zerstreuten nah'n. Wieder schenkt er seinen Kindern Der Erhörung gnädig Ohr, Ihre Klagen zu vermindern, hebt er sie zu sich empor.
- 4. Mach' dich auf in deiner Stärke, König, dem kein König gleicht! Führ' herbei zu deinem Werke Jeden, den dein Wort erreicht. Höre unser schwaches Stammeln, Neige dich zu unserm Fehn: Laß dein Israel sich sammeln Dort auf Zions heil'gen Höhn!





# Property of UTAH STATE HISTORICAL SOCIETY 603 East So. Lemple Salt Lake City, Utah

# LIBRAY + OF SOLVE STATE CITY. SALT LAKE CITY. No.

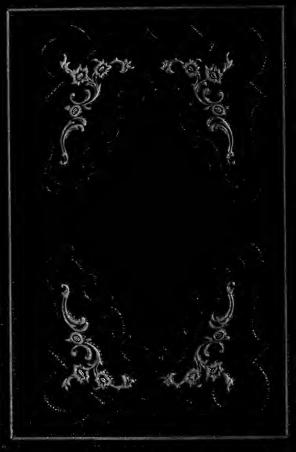